

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Digitizad by Google

Ger 1810,40,5

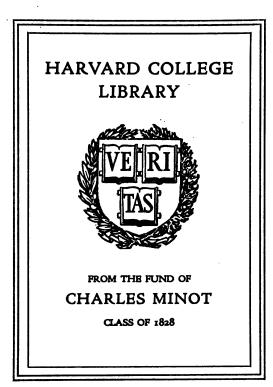

## Deutschen Geschichte.

Vom Religionsfrieden

bis zum dreißigjährigen Rrieg.

Von

Leopold von Kanke.



**Leipzig**, Berlag von Dunder und Humblot. 1869. H1582.5 Ser 1805743 Ger 1810.40.5

1871, Nov. 8.
Minot Fund.

I.

# Neber die Zeiten Ferdinands I. und Maximilians II.

(Bruchftud von Betrachtungen über bie beutiche Gefdichte.)

Es ift noch nicht damit gethan, daß eine Nation dieselbe Sprache rede, und gleichförmige Sitten habe. Die innere Uebereinstimmung, die ihr Gott einpflanzte, wird sie, schon um sie in höherem Bewußtsein selber inne zu werden, in zusammenfassenden, allgemeinen Lesbensformen suchen.

Wir wissen alle, welcher Art unsere Einheit war, als das Reich in seiner Kraft und Größe die vorherrschende Macht von Europa bildete. Wir wissen nicht minder und sind einstimmig darüber, wie sehr uns jetzt eine eigene, das Fremde entschiedener ausstoßende, das Eigene sicherer bewahrende Vereinigung abgeht.

Fragen wir benn, wie es gekommen, daß wir aus dem ersten Zustand in den letzten gerathen find, so ist auch hierüber die Antwort beinahe gleichlautend; vor allem klagt man die Reformation

ber Rirche an, unsere Berfallenheit verursacht zu haben.

In der That, jenem nationalen Stolze, mit dem wir uns des großen Werkes der Kirchenverbesserung erinnern, eines Werkes, in sich nothwendig, ursprünglich deutsch und glorreich, gesellt sich in den Meisten das schmerzliche Geständniß hinzu, daß es bei alle dem zu unsern Entzweiungen, zu den Verwüstungen des dreißigjährigen Kriezges, zu der verschiedenartigen Entwickelung, welche durch das abweizchende Bekenntniß in den Völkerstämmen deutscher Junge Platz gegriffen hat, zu der Abnahme und dem Ruin des Reiches, — daß es zu alle dem den Grund gelegt, die Veranlassung gegeben habe.

Wenn aber die Reformation, wie man von beiden Seiten eingesteht, unvermeidlich gewesen ist, war es auch diese ihre Wirkung? War mit dem, was uns erhob und befreite, dasjenige nothwendig gegeben, was uns in Zerwürfniß und Entzweiung septe? Ober ift

Digitized by Google

es durch zufällige Umftände bahin gekommen, durch Fehler, welche eben so gut vermieden werden konnten?

Ich halte dafür, daß man diese Frage noch immer einmal aufwerfen darf.

Nicht als wäre zu erforschen, ob die Reformation von Anbeginn einen andern Gang nehmen, zu einer andern Entwickelung hätte könenen geführt werden, ob etwa eine Vereinigung des Glaubens mögslich gewesen wäre. Diese Untersuchung würde nicht sowohl deutsch und politisch, als universal und theologisch sein.

Setzen wir vielmehr, daß es dahin gekommen war, wohin es unter Carl V kam. War es dann bereits um die Einheit unseres Baterlandes geschehen? Ober, in wie fern war es möglich, eine solche auch damals noch zu behaupten, nachdem die Reformation vollbracht war, ohne ganz Deutschland umfaßt zu haben? Und wenn dies nicht geschehen ist, woran hat dies wesentlich gelegen?

Fragen, die in gar manchem Bezug an unfre Zustände und die

Bebürfnisse ber Gegenwart erinnern 1).

Die Zeiten Ferdinands I und Maximilians II sind für den damaligen Gang der Dinge entscheidend. Wenn es überhaupt mögelich war, den gemeinschaftlichen Interessen noch einmal ein entschieden nes Uebergewicht zu geben, so war es das damals; — wenn es nicht gelungen ist, so wird das eben auch damals veranlaßt worden sein.

Sei es mir erlaubt, meine Bemerkungen hierüber mitzutheilen: gewiß ohne allen besonderen Anspruch; nur als die Wahrnehmungen und Gedanken eines Baterländischgesinnten. Außer den deutschen Quellen bediene ich mich hiebei der Berichte eines florentinischen Restidenten, mehrerer venezianischen Gesandten und einiger päpstlicher Nuntien, die ich in Wien, Rom, Florenz und Benedig gefunden habe?).

- 1) Man trinnert sich an Cannings Bort: It is true that in no former period in history is there so close a resemblance to the present as in that of the reformation. Speech on Mr. Macdonald's motion. April 30, 1832.
- 2) Die vorliegende Abhanblung, eigentlich die erste Arbeit aus ben auf meiner italienischen Reise für die allgemeine Geschichte gesammelten Materialien, erschien bereits 1832 in der historisch-politischen Zeitschrift (Bb. I); sie ist früher als die Geschichte der Päpste und der Reformation geschrieben. Sie könnte aus diesen Werken und auch aus anderweit dargebotener Kunde vielsach erweitert werden; aber ich ziehe es vor, sie in ihrer ursprünglichen Gestalt, in der sie eine gute Aufnahme sand, zu lassen. Sie bleibe zugleich ein Denkmal jener Jahre.

#### Wirfung des Religionsfriedens.

Ehe die Franzosen Nordbeutschland überzogen, erzählte sich das Bolf in unsern Gegenden von nichts so gern und so viel, wie von den Thaten und Borfällen des siebenjährigen Krieges. Aeltere und kundigere Leute erinnerten dann bei den Schwedenhügeln, daß demselben einmal ein dreißigjähriger vorausgegangen. Unter denen, welche das Alterthum und die Sage liebten, ging das Gespräch, lange Zeit zuvor habe es sogar einen hundertjährigen Krieg in Deutschland gegeben, in welchem die benachbarten Burgen, deren Ruinen wir besuchten, gebaut und wieder zerstört worden seien.

Ich möchte dafür halten, daß in dieser dunkeln Erinnerung unserer Landleute eine Spur von den Zeiten des alten Faustrechts und der Fehde erhalten war. Wenigstens hätte sie nicht übertrieben. In der That brauchte es mehr als ein Jahrhundert, um Deutschland nach dem Verfalle der Macht des Kaiserthums endlich wieder in Ruhe zu sehen.

Der Landfriede, so oft geboten, war eben so oft gebrochen worden: und faum schien es, als wolle ein friedlicheres Geschlecht bas Erbtheil so vieler friegerischen in Besitz nehmen, so ergriff bie Bewegung der Reformation die Geifter. Welch eine Unruhe, alle bie Sahre Carls V baber! Bom Rhein bis nach Thuringen ftanden einmal die Bauern in Empörung; barauf schlug die hanse ihre letten großen Schlachten mit ben nordischen Reichen. Die Fürsten bebrobten fich erst eine Zeitlang in Bunden und Gegenbunden; bann führten die Brotestanten mit bewaffneter Sand ben Bergog von Bürtemberg in fein Gebiet jurud, und verjagten ben Bergog von Braunschweig; endlich ftand bas gesammte Deutschland in ber Bluthe feiner Kraft, bei Ingolftabt und Mühlberg, fich felber gegenüber. So mächtig und geschickt Raifer Carl, To entschieden fein Sieg auch war', so gelang es ihm boch nicht, Frieden zu machen. Wiber ihn felber erhoben sich noch einmal diese unermüdlichen Waffen; kaum ber Gefangenschaft entronnen, unmuthig, mit ermübeten Sinnen, wandte er Deutschland ben Rücken.

Weder an Talent noch an Macht war ihm sein Bruder Ferdisnand zu vergleichen. Wie merkwürdig, daß mit dem Religions:

frieden 1), den Ferdinand, und zwar nicht einmal in eigener Gewalt, sondern nur von dem Kaiser ermächtigt abschließt, die Waffen plötzelich ruhen und ein langer Friede eintritt.

Diese Beränderung vor allem fiel ben fremden Geschäftsträgern auf, wenn fie damals Deutschland beobachteten. "In Raifer Carls letten Zeiten", fagt ein papstlicher Nuntius, ber bem Cardinal Caraffa über die beutschen Dinge Bericht erstattete 2), "war kein Fürst und keine Stadt, es war kein Staat in Deutschland, ber nicht entweber um firchlicher ober weltlicher Interessen willen mit seinen Nachbarn in Streit gewesen ware. Unter andern war zwischen Markgraf Albrecht und bem Saufe Braunschweig, zwischen Churfürft Ottheinrich von ber Pfalz und bem Cardinal Otto von Augeburg offene Feindschaft; auch alle übrigen waren einer voll Migtrauen gegen ben andern, und hielten fich in ben Waffen; Religion, ufurpirte Guter, Jurisdiction und andere Beschwerden entzweiten fie". Die Zusammentunft ber Säuser Sachsen, Brandenburg und Seffen gur Erneuerung ihrer Erbberbrüderung in Raumburg, fah ber Runtius als eine Art von Gegenreichstag an. — Wie ganz anders aber erschien ihm Deutschland, als er es wenige Sahre nach bem Religionsfrieden wieder besuchte. Er migbilligt ben Frieden, er nennt ibn gottvergeffen: aber er findet boch, daß er fehr wirksam fei, daß es feit dem Abschluß beffelben weber eine kleine noch eine große Bewegung der Waffen in Deutschland gegeben habe; nie, seit langer Reit, habe eine solche Ginigkeit unter ben beutschen Fürsten geherrscht 3).

- 1) Er ift jugleich ein Lanbfriebe. Er beift: nachfolgenbe Religions, auch gemeine Conftitution aufgerichteten Lanbfriebens.
- 2) Informatione del Rev<sup>mo</sup> Vescovo Delfino a MS<sup>r</sup> Ill<sup>mo</sup> R<sup>mo</sup> Caraffa; MS. der Biblietheca Barberina zu Rom nr. 3007. "Ed in somma chi per la religione, chi per beni usurpati chi per causa della giurisdittione chi per altri gravami ogn'uno viveva con sospetto e conveniva per consequente stare in armi, il che causava la ruina di Germania. Si aggiunge a questo che mentre il ser<sup>mo</sup> re sta nella dieta, li principi della casa di Sassonia Brandeburg et Hassia che sono in se potentissimi e capi degli heretici si ridussero a Naumburg e di la quasi da una antidieta scrissero a S. M." Auf die Wichtigfeit dieser Raumburger Zusammentunst hat noch dor Ruzzem Menzel ausmentsam gemacht.
- 3) Delfino: Ed è stato, per dire il vero di tanta efficacia questa quantumque empia pace, che dall' hora non è stato piccolo nè grande movimento d'armi in parte alcuna dell' imperio e di qua credo che



So viel ist gewiß, daß ein friedlicher Zustand bei dreißig Jahre lang anhielt. Die Grumbachische Sache, die so bald endigte, bestand doch mehr in gefährlichen Absichten auf der einen, in strenger Bestrafung auf der andern Seite, als daß sie ein Krieg gewesen wäre. Bielmehr hörte der Widerstand auf, welchen der Kaiser bisher gesunden; die Reichstage wurden von den Fürsten besucht und zu einhelligen Schlüssen gebracht; die Kreisverfassungen zeigten sich nun allererst wirksam; es bestand eine ungewohnte Ordnung; Sicherheit und öffentliche Freiheit schienen sich eine Zeit lang zu vereinigen.

Was war es nun, wodurch es nach alle den Kriegen, bei so

offenbarem innern Zerwürfniß bennoch hiezu fam?

#### Bon den Bedingungen des Friedens.

War benn dieser Friede eine so glückliche Auskunft? Vertrug er so genügend die widerstreitenden Ansprüche? War er so sorgfältig abgewogen, so einmüthig angenommen?

Ich will nicht auf alle seine Bestimmungen eingehen: größtentheils waren sie nicht neu; allein in Hinsicht der wichtigsten Punkte kann ich nicht sinden, daß sie mit besonderem Glücke erledigt worden wären.

Ohne Zweisel kam es am meisten auf die Anordnungen in Betreff der geistlichen Fürstenthümer an, auf denen die Gesammtbersfassung des Reiches um so mehr beruhte, als sich damals die Entscheidung der wichtigsten Angelegenheiten in den Fürstenrath gezogen hatte, in welchem die Anzahl der geistlichen Mitglieder die Majoriztät zu bestimmen pflegte.

Die Frage war, ob auch die geistlichen Fürsten das Recht haben sollten, zur augsburgischen Confession zu treten. Nicht als ob sie darum ihre Stifter hätten sollen säcularisiren dürfen. Die Protestanten haben ausdrücklich erklärt, dies sei so wenig ihr Wunsch als ihr Interesse 1). Sie wollten die Nichterblichkeit der geistlichen Reichs-

nasce la risposta gagliarda che fece a me il ser<sup>mo</sup> re, quando la seconda volta audai a S. M. e mi dolsi con lei da parte di S. Beat<sup>ne</sup> di questo recesso come a pieno scrissi da Vienna alli 27 di Marzo 1550. (Diesen Brief sah ich nicht.)

1) Der Chur und Fürsten augsburgischer Confession endliche und schließliche Erflärung bei Lehmann de pace religionis B. I. C. XXI. "Ihre Chur und Fürstliche Gnaben haben hiebevor ber Güter halben, so ben Geiftlichen zugehörig, ausbrücklich erklärt, bernhen und verharren barauf nochmals, daß fürstenthumer auch ferner beibehalten wissen, doch wollten auch sie zu benselben zu gelangen bas Recht haben.

Es kam, wie es wohl auch nicht anders sein konnte, hierüber ju ben lebhaftesten Streitigkeiten, und es war zuweilen nabe genug an einer Auflösung ber Bersammlung. Es ist immer merkwürdig, daß die geiftlichen Churfürsten wenigstens Anfangs und stillschweigend für die protestantische Forderung waren, daß sich felber unter ben geiftlichen Fürsten Neigungen bafür fanden, die, wenn sie fich nicht geradezu bafür erklärten, nur durch Ginschüchterungen bavon abgehalten worden find 1). Leiber ift unfere beutsche Geschichte über Wirfung und Gegenwirfung der Perfonlichkeiten, woran bei berathen: den Versammlungen so viel liegt, nur allzuhäufig stumm, und wir können nicht sagen, wodurch die entgegengesetze Richtung endlich die Oberhand behielt; allein fie war gang entschieden, felbst Ferdinand ward davon hingeriffen; und wenn die Protestanten weber nachgeben (was fie um ihres Gewiffens willen nicht thun ju konnen erklarten), noch auch ben Frieden rückgängig werden laffen wollten, so mußten sie einen Mittelweg ergreifen. Sie gestatteten dem König eine Berordnung hierüber, body mit ber ausdrücklichen Berwahrung, daß fie für sich in einen solchen Artikel nicht gewilligt 2). Und so setzte

Ihr Gemilth nicht seh, solche Gilter ben Reichsstifften zum Nachtheil von abhanden ober in Zerrüttung bringen zu lassen, sondern vielmehr neben ben andern Reichsständen baran zu sehn und barob zu halten, weil nicht der geringste Theil der Reichsstände und sonderlich die Hoheit der Chursürsten darauf gewidmet, daß sie bei den Stiften unverruckt bleiben, und so sich Jemand einiger Erblichkeit deren anmaßen wollte, dieselben davon abzuweisen".

- 1) Unter anbern ber Bischof von Passau. Auszug ber Instruction ber würtembergischen Reichstagsgesandten von 1556. Bei Sattler würtembergische Geschichte IV. S. 96. Später ift man ben Motiven bieser Beschliffe näher getreten. Bgl. Bb. V. [Nachträgliche Anmerkung: Gleich hier ift ein Punkt, ber in ber Geschichte ber Resormation Bb. V näher bestimmt worden ist; boch waren auch bie zuerst ausgesprochenen Ansichten im Allgemeinen richtig.]
- 2) Es ift merkwilrbig, wie sie dies zugleich gestatten und boch dawider sind. Erksärung (wie oben): "Da aber E. Kön. Maj. je auf obbemelbter ihrer Resolution beruhen — und diesen Artikul bergestalt wie er von E. Kön. Maj. gesetzt, an Statt, auf Heimstellung und habenden Gewalt, auch Bollstommenheit der Kahs. Maj., unsers allergnäbigsten Herren, und also von wegen ihres obliegenden Amts und für sich selbst zu verordnen endlich beschlossen, so wissen 3. Churs und Fürstl. Gn. E. Kön. Maj. über beschene unterthänige Bitt und Fürwendung hierin kein Form oder Maaß zu setzen; aber daneben wollen J. Ch. Gn. sich ihres Gewissens halben dies declarirt haben, daß sie für sich in einen solchen Artikul nicht willigen können".

Ferdinand fest, daß ein geistlicher Reichsstand sein Umt und Ein- kommen verlieren solle, sobald er ben alten Glauben verlaffe. Dies

ift der geiftliche Vorbehalt.

Auf ber Stelle aber erhob sich eine andere Frage. Wie sollte es nun in ben Ländern biefer geiftlichen Fürsten gehalten werben? Sollten sie ihre landesherrliche Gewalt auch wider ihre Unterthanen augsburgischen Bekenntniffes anwenden burfen? Go wie die Berfassung des Reiches in seiner Gesammtheit an der ersten, so bing die Berfassung eines großen Theiles der einzelnen Landschaften an ber zweiten Bestimmung. Hartnädig hatten bie Protestanten bem Borbehalt widerstanden; nicht minter hartnäckig widersetten fich die geiftlichen Fürften jeber Beschränfung ihrer Gewalt. hier aber war Ferdinand für die Brotestanten. Er bilbete aus, dem gablreichen Ausschuß, von dem feine Berföhnung zu erwarten war, einen fleinern; er stellte auf das bringenofte bor, man bedurfe nicht eines ihalben Friedens, sondern eines ganzen; breimal erschien er in der Berfammlung und erklärte ihr, er werbe fie nicht von ber Stelle laffen, bis fie fich vereinigt habe; endlich überwog fein perfonliches Ansehen; nachdem die Katholischen bis zur ungewohnten Abendftunde ausgehalten, erklärten fie fich julest, "um ben Berbacht ber Unfriedfertigkeit abzulehnen und den König zu beruhigen", wie berfelbe wünschte: auf das Recht die protestantischen Unterthanen zum katholifchen Glauben zu nöthigen, leifteten fie, jedoch ganz in ber Form Bergicht, wie die Protestanten über den andern Bunkt nachgegeben hatten. Sie geftatteten, daß ber König ben Ständen bes Augsburger Bekenntniffes hierüber eine beruhigende Declaration gebe 1).

Sonderbarer Friede! Dies sind die beiden wichtigsten Punkte. Borbehalt und Declaration ergänzen sich wechselsweise. Jener sichert der katholischen Kirche die geistlichen Fürstenthümer; diese gewährleisstet den Unterthanen dort, wo sie am meisten zu fürchten haben, die Ausübung der veränderten Religion. Die ganze Zukunft von Deutschland liegt darin. Lange und weitläusig verhandelt man über diese Bestimmungen; endlich fügen sich die Parteien, allein sie wissen ein Mittel, dieselben doch nicht vollkommen anzunehmen. Zwar wird der Borbehalt in den Reichsabschied eingerückt, jedoch mit der ausdrückslichen Bemerkung, es sei unmöglich gewesen, die Stände von beiderzlei Glauben darüber zu vereinigen; kraft einer ihm vom Kaiser ges



<sup>1)</sup> Handlung ber Königl. Maj. mit ber Churfürsten und Stände Ausichuf am 20. und 21. September, bei Lehmann cap. 23.

gebenen Heimstellung und Bollmacht setze ihn ber König fest. Zwar erhalten die Protestanten die Versicherung, nie solle ein geistlicher Stand befugt sein, seine Unterthanen von ihrer hergebrachten Relizgion Augsburger Bekenntnisses zu verdrängen, aber fast wörtlich wiesberholt Ferdinand, die Stände von beiderlei Glauben seine darüber nicht zu vergleichen gewesen, kraft der ihm vom Kaiser gegebenen Bollmacht und Heimstellung setze er dies fest 1).

War aber eine kaiserliche Erklärung auch vollsommen verbindlich? Die damalige hatte einen eigenen Charakter. Eine Bestimmung, über die so viel und mühselig gestritten und berathschlagt worden, kann man nicht einen Act kaiserlicher Machtvollkommenheit nennen. Man gab zu, daß ein solcher Act der Form nach an die Stelle des Einverständnisses träte, welches nicht zu erreichen war; es war eine Uebereinkunft, aber verbunden mit einer Protestation von beiden Seiten.

Was soll man nun von diesem Frieden sagen? Es ist wahrz er bestätigte die sichernden Bedingungen des Vertrages von Passau. Allein über die wichtigsten Streitigkeiten eine genügende Ausgleischung — eine zufriedenstellende Bestimmung für die Zukunft gefunden zu haben, war man weit entsernt. Man schloß ihn, nicht weil man eine solche gefunden, sondern troß dem, daß man sie nicht gestunden hatte.

Wenn Deutschland von innern Kriegen befreit blieb, so können es diese Bestimmungen nicht gewesen sein, die das bewirkt haben. Der Friede war das Ergebniß anderer Umstände, die denn auch machten, daß man ihn hielt. Diese aufzusuchen ist nunmehr unsere Aufgabe.

<sup>1) — —</sup> adeo, ut utriusque religionis ordines in hoc puncto concordari non potuerint. Quapropter nos, de S. C. Majestatis, fratris ac domini nostri, data potestatis plenitudine et arbitrationis declaravimus, constituimus et decrevimus, declaramus etc. Diese Declaration wird zwar sonstituimus et decrevimus, declaramus etc. Diese Declaration wird zwar sonstituimus et decrevimus, declaramus etc. Diese Declaration wird zwar sonstituimus et decrevimus, declaramus etc. Diese Declaration wird zwar sonstituimus etc. Diese Declaration wird zwar sonstituimus von 1575 bei Sensenberg: "Sammlung von ungebruckten und raren Schriften, Theil III." sinde sie ist ist ibrigens, eben wie die meisten Destimmungen diese Friedens, sehr schwankend. Denn was heißt es: qui a longo tempore Augustanae consessionis religioni addicti — — et ad hunc usque diem (eam) observant. Ber will bestimmen was sange Zeit sei ober was surze?

## Innere Lage ber bentichen Politik.

Wenn man noch einmal aus lauteren Quellen die Geschichte Carls V schriebe, so würde die großartige Wendung der Dinge, welche er am Ende seiner Tage erlebte, Berwunderung, Erstaunen und Mitleid erregen.

So groß war nach dem schmalkaldischen Kriege sein Beruf für Deutschland, so erhaben seine Stellung in der Welt; so mächtig sein Arm. Das günstige Geschick hatte ihm alle seine Kränze gewährt. Während England und Frankreich Krieg führten, hatte er Zeit, Deutschland zu ordnen und Italien, woran ihm so viel lag, in seinem Gehorsam zu befestigen.

Es ist merkwürdig, in welchen Zwiespalt er geräth, indem er in Deutschland, wenn nicht das Papstthum wiederherzustellen, doch eine demselben minder entgegengesetze Glaubenssorm einzurichten sucht, und dagegen in Italien keinen gefährlichern Gegner als Papst Paul III, und nach dessen Tode die farnesische Partei hat.

Wir beobachten, wie in Italien seine Diener und Anhänger, Don Fernando Gonzaga, Diego Mendoza und der Herzog von Flozenz sich fortwährend bemühen, ihn zu entscheidenden Schritten zu vermögen und ihn in Krieg zu verwickeln, wie sie aber in seiner Natur, die allen gewaltsamen Maßregeln innerlich abgeneigt ift, einen unüberwindlichen Widerstand sinden 1). Der Erfolg ist, daß man nichts durchseht noch ausführt und alles aufreizt. Mehr noch durch unentschiedene und schwankende, als durch entschiedene Maßzregeln werden die großen Oppositionen in Gährung gebracht.

Indessen athmete Deutschland schwer unter dem Druck einer ungewohnten Utmosphäre. Un so vielen Orten im Reiche spanische
und italienische Kriegsvölker, so viele Fürsten von Land und Leuten
verjagt, andere gefangen, allenthalben gewaltsame Religionsänderungen zu Gunsten einer Formel, auf welche nur die völlige Rückehr
bes alten Glaubens folgen zu können schien; der Nerb der deutschen
Sachen in den Händen der verhaßten Ausländer, des Granvella und
bes Alba, die ihr Wesen nicht verstanden und es sogar an der gewohnten Ehrerbietung gegen die getreuen Fürsten ermangeln ließen 2).

<sup>1)</sup> Ueber biese Zeit enthalten die florentinischen Depeschen, im mediceischen Archiv zu Florenz, und die Correspondenz des Mendoza, in der corfinischen Bibliothek zu Rom, sehr bemerkenswerthe unbekannte Daten.

<sup>2)</sup> Relatione del clmo Sr Federico Badoero: ritornato Ambre da Carlo V 1556. Ms. ber Bibl. zu Wien und in vielen italienischen Bibliothe-

Es mag wohl schwerlich als ein Glud für Deutschland anzuseben fein, daß unfer Kaifer in einer so wichtigen Periode zugleich Spanien und Amerika, Stalien und bie Rieberlande befaß; bag unter so verhängnisvollen Umftanden nicht sowohl das beutsche Intereffe, als ein allgemeines seine Schritte bestimmte, und bag ausländiiche Rathgeber einen fo entscheibenben Ginfluß auf unsere Angelegen beiten ausübten. Zwar mit Murren, aber man ertrug es: benn man sah das Ende davon ab. Schon war Kerdinand von Destreich, der fich als ein beutscher Fürst erwies, romischer König. Wie fehr aber mußte man bann erschreden, als Carl V ben Plan faßte, seinem Sohn Philipp, ber in Spanien erzogen worden und von Spaniern umgeben in Deutschland ankam, die Anwartschaft auf die beutsche Thronfolge zu verschaffen. Gine Bereinigung, die man kaum noch für eine furze Zeit ertragen zu können glaubte, ware verewigt worben. Die Spanier hatten fich in Deutschland leicht so einheimisch gemacht, wie in Mailand ober in Bruffel. Bas hatte erfolgen mufsen, wenn nach bem Schluffe des tribentinischen Conciliums ein Philipp II unser Baterland regiert hätte!

Diese Gefahr, mehr noch als die Sorge um die gefangenen Fürsten, war es, was auch Deutschland in eine dumpse Gährung, in erwartungsvolle Bewegung versetzte. Moritz sammelte seine Truppen bei Magdeburg, in glücklich verheimlichtem Einverständniß mit anderen deutschen Fürsten, bis daß er sähe, wie er sagte, wo die Winde hinweheten.

Balb waren sie günstig. Frankreich machte mit England Friede und trat mit der Opposition in Deutschland und Italien in Bund. Dann brachen die Stürme los. Er, der alte Sieger, ward nun auch seinerseits übermannt und gebeugt.

ken zu finden. Tutti i Tedeschi si lamentano che S. Mia non a avuto amore verso il governo loro, di non aver avuto conoscimento di quel loro vero modo di vivere. Er sei verpstichtet gewesen, nur deutsche Minister zu haben u. s. w., er habe dies aber nicht gehalten. Schwendi von Regierung des Röm. Reichs §. 15: "Ist alsbald ben Kaiser Carles Regierung ein ander Unheil in weltlichem Regiment dazu geschlagen, nemlich die Einmischung der fremden Nation in deß Reichs Regierung. Daher — die Deutschen — einen heimlichen Grollen und Widerwillen gegen ihres Herren Kaiser Carls Regierung gesaßt haben — — Und obwol Kaiser Carl ein theurer beutscher Held gewesen und mit echtem guten Herzen und Eiser die deutsche Nation gewehnt hat, so haben ihn doch solche Leut — in vielen wichtigen Sachen geblendt und irre gemacht."

Es war eine Schwachheit, daß er eine so widernatürliche Verbindung auch nach seinem Tode erhalten, daß er seinem ungeeigneten Sohne die Herrschaft auch über Deutschlaud verschaffen wollte: auch war es wohl eine Ungerechtigkeit gegen das Haus seines Bruders. Schwer hat er dafür gebüßt. Niemand glaube, daß ihm seine Fehler ungestraft hingehen: die Nothwendigkeit der Dinge wird durch keine milbernden Umstände eingehalten.

Für uns ist das Merkwürdigste, wie sehr die Lage von Deutschland biedurch verändert ward.

Der churbrandenburgische Canzler, Lambert Distelmeher, stellte einmal seinem Fürsten vor, die Absicht des Kaisers werde den Deutschen nütlich sein, sie werde König Ferdinand nöthigen, von ihm absausallen 1). Sen dies geschah.

Während der langen zweiselhaften Unterhandlung, welche über diese Sache in der Familie des Kaisers gepflogen ward, schien es wohl zuweilen, als gebe Ferdinand nach: in der That aber hat er das nie gethan; sein geheimer Rath Hofmann, dessen verschollenes Andenken schon um dieses einen wichtigen Dienstes willen zu erneuzern wäre, ward nie gewonnen; unerschütterlich war derzenige, auf welchen hiebei das Meiste ankam: der Sohn Ferdinands, welcher nach ihm die Hoffnung auf das Reich hatte, König Maximilian. Schon seit dem Jahre 1548 suchten sie vielmehr geheimes Verständniß mit den deutschen Fürsten; durch den gemeinschaftlichen Haß gegen die ausländischen Rathgeber des Kaisers, gegen die spanischen Absichten, wie man es nannte, wurden sie allesammt vereinigt.

Ueber die großen Erfolge des Churfürsten von Sachsen, als er nach der Donau wider den Kaiser aufbrach, darf man sich demnach nicht wundern. Seine Sache war die Sache beinahe sämmtlicher Fürsten: Ferdinand selbst war auf eine gewisse Art sein Berbündeter.

Es ift eine fehr unerwartete Wendung ber Dinge.

Nicht allein Morit war von Carl abgefallen; im Grunde waren alle die, welche bei Ingolftadt und Mühlberg mit dem Kaiser gewesen, jetzt wider denselben vereinigt.

Carl V fühlte es wohl. Berfuchte er boch bei benen Gulfe gu

<sup>1)</sup> Gundling Auszug Churbranbenburgischer Geschichten bei Gelegenheit ber Lebensbeschreibung herrn Lampert Diftelmehers p. 124. hieher gehörige Auszuge aus ben Depeschen Marillac's in Fr. v. Raumers Briefen aus Baris I. S. 26.

finden, welche er damals unterworfen! Eben der geborne Churfürst, den er früher beraubt hatte, war nunmehr in seinem Vertrauen. Die niedersächsischen Städte waren dessen getreueste Verdündete gewesen: so gut, wie ihn seldt, suchte jett der kaiserliche Hof auch diese sich geneigt zu machen. Welches Land hatte Oestreich und seine Uebermacht im Reich öfter und stärker zu fühlen gehabt, als Würtemberg! Carl hoffte dennoch den jungen Herzog Christoph für Phislipp zu gewinnen: "dem Reiche möchte kein anderer fürständiger seyn als Sr. Maj. Sohn"). Alle deutsche Bewegungen zwischen 1552 und 1555, auch die Fehden des Markgrafen Albrecht, der nicht immer von dem Kaiser verlassen war, wenn es so schien, hangen mit mit jenen Absichten zusammen 2).

Erst im Jahre 1555 ließ sie ber Kaiser völlig fahren. Vielleicht daß die entschiedene Feindseligkeit, in die Papst Paul IV mit
ihm trat, wie sie zunächst eine Erneuerung des französischen Krieges
zur Folge hatte, so auch diesen Plan vollends hintertrieb. Bon
einem solchen Papst war nie eine Billigung einer so weitaussehenben Wahl römischer Kaiser und Könige zu erwarten, gesetzt auch,
man hätte sie in Deutschland zuwege gebracht. Auf die Bitte Ferdinands, mit Frankreich Friede zu machen, um die deutschen Mißhelligkeiten beizulegen, entgegnete Carl, daß er um seiner Krankheit,
sowie um eben dieser französischen Geschäfte willen, sich den deutschen nicht widmen könne, daß er sie ihm, seinem Bruder, gänzlich
überlasse ). Er überließ ihm Verhandlung und Abschluß, wie seine

- 1) hievon hat Pfifter, herzog Christoph zu Würtemberg p. 213, gegrünstete Notiz. Es ware zu wünschen, daß Stücke von so großer Wichtigkeit, wie die Urkunde, die ber Autor hier benutzte, in vollständigerm Auszuge mitgestheilt waren.
- 2) Auf diese Berwicklungen, die auch bei Lang: Neuere Geschichte des Fürstenthums Baireuth, Bb. II. noch nicht vollständig entwirrt werden, wirst wie mich diinkt solgende Stelle des Soriano vieles Licht: L'anno passato, quando il marchese era in arme e si temeva ch'assaltasse la Bohemia, non si potè indurre mai l'imperatore a sententiarlo al bando imperiale come autore delli tumulti di Germania finchè non su rotto tre o quatro volte e benchè sosse bandito per la camera imperiale di Spira pero si trovorono lettere dell' imperatore scritte a quel marchese con tutti i titoli che si solevano dargli prima, che susse dichiarato ribelle. Dies sind freilich Dinge, die Schmidt nicht berührt, obwohl er den Soriano kannte.
- 3) Delfino Informatione enthäit bies wörtlich: "Responde S. M., che alle cose di Germania non puo attendere per la malattia e negozi della

Urfunde fich ausbrückt, "ohne Hinterbringen." Es war auch bies eine Art von Abbankung.

Hierauf erst wurden die deutschen Geschäfte aus den Händen der ausländischen Räthe, vornehmlich Granvella's, den man sogar. beschuldigt, er habe aus Mißvergnügen eine Menge deutscher Papiere an sich behalten, völlig abgelöst; worauf man schon in Passau gedrungen, daß der kaiserliche Hofrath mit einheimischen Räthen unter einem einheimischen Präsidenten besetzt werde, es ward nunmehr ins Werk gesetzt.

Von dem Verhältniß zu Frankreich hatte man sich abgewendet, sowie man die eigennütigen Absichten der angeblichen Befreier wahrsgenommen. Deutsch, wie der Rheingraf sich ausdrückte, blieb noch einmal deutsch.

Es ist wohl zu bemerken, daß hiedurch jene Fürsten und Stände, welche anfangs wider den Kaiser und darauf, öffentlich oder insgeheim, mehr oder minder entschieden für ihn gewesen waren, zum zweiten Male besiegt wurden. Diejenigen, welche Anfangs entweder mit ihm oder doch nicht gegen ihn waren, welche darnach an dem Widerstande mehr oder minder Theil genommen, blieben die Sieger. Sie behielten im Reiche die Oberhand.

Sie waren es, unter beren Auspicien — nachdem aller Einfluß bes Kaisers aufgehört, nachdem die Agenten des Papstes sich entsernt hatten — der Reichstag zu Ende gebracht und der Friede, dessen man übereinkam, auch gehalten wurde 1).

Nicht auf die Worte, noch auf ein paar Artikel einer Uebereinstunft kommt es in der Regel an; daran liegt es, daß die lebendigen Interessen in derselben zusammentressen; daß die Menschen, welche sie schließen, sich wenigstens zu der Hauptsache einverstehn. Wie es das

guerra della Francia e rimittendo il tutto al sermo re cominciò allora come mi fu dopo affermato a parlare di volersi ritirare in Ispagna et lasciare l'imperio." An ciner andern Stelle: "L'Imperatore scrisse l'anno del 55 al sermo Ferdinando ch'egli non voleva saper piu cosa nè di diete nè di altri negoci di Germania e che intendeva rinunziare quel carico." Der König bittet ihn, es nicht zu thun: weil er einsehe "che all imperio era gran freno solo il nome di Carlo V." — Sedoch "l'imperatore scrisse assolutamente di voler così, tanto piu, che pensava di lasciar ogni cura mondana." Hiernach wäre die Abbantung schon 1555 wesentsich volzogen gewesen: es hätte nur die Förmlichseit gesehst.

1) Vedendosi, mie Delfino fagt, il ser $^{mo}$  re senza ministro alcuno della sede apostolica.

mals die vorwaltenden beutschen Fürsten thaten. Es war die gemäßigte Partei bes damaligen Deutschlands.

#### Berfonliche Berhältniffe der dentschen Fürften.

Es war Churfürst August von Sachsen, in jener Zeit der mächtiafte und reichste Fürst von Deutschland. Wenn hauptfächlich sein Bruder Morit die großen Erfolge erfochten hatte, fo war er beftimmt, fie zu genießen, fie auszubilden. In den letten Rahren batten fich bie alten Barteiungen zwischen ben fächfischen Säusern wieder erneuert. Daß Johann Friedrich zugleich Berbindungen in Böhmen hatte, machte ihn jum entschiedensten Feinde König Ferbinands. barum war zwischen Morit und Ferdinand ein natürlicher Bund, welchen benn August, ber am Sofe bes Königs erzogen worben, aufnahm und fortsette. August befolgte wie in bem Innern bes Lanbes, das er zu guter Aufnahme brachte 1), aber mächtig und rudsichtslos bewältigte, so in ben Sachen bes Reiches eine entschloffene Politik. Er sagte selbst: "was er sich in Sinn gesetzt, das muffe alfo fort." Es bezeichnet ihn, daß er noch in bem vierzigsten Jahre Latein lernte, um ein rechter Churfurft ju fein, wie es bie golbne Bulle gefordert. In den Reichsversammlungen zeigte er jene verfonliche Ueberlegenheit, die damals, wo die wichtigften Geschäfte burch munbliche Unterhandlungen ausgemacht wurden, von fo großer Be-

<sup>1)</sup> Obwohl nicht baran zu benken ift, bag er und zwar nach ben mäßig= ften fachfischen Berechnungen 7 Millionen Thaler Ginklinfte gehabt batte. In unfern benezianischen Berichten finben wir, bag fein Gintommen fich bei feiner Erbebung auf 500,000 Thaler belaufen haben moge. Bei feinem |Tobe gab man es im Lande auf 2 Millionen au. Nach Jacopo Soranzo (lettera delle cose di Sassonia. Di Praga 14. Oct. 1586. MS. Roma Bibl. Barberina) blieben bie Unparteiischen bei 1,500000 ftebn. Dennoch eine ungeheure Summe, ein außerorbentlicher Anwache. Er beruhte allerbinge, und mir merben feben, wie febr, auf bem Ertrage ber Bergwerte; jeboch auch auf ftreng eingetriebenen Steuern. Die Trankfteuer ertrug 400,000 Thir. 3ch tann nicht finden, daß biefe Auflagen nothwendig, noch daß fie befonders nutlich gemesen maren. Der Churfürft fammelt' unglaubliche Schate. "Resta l'erario, fagt 3. Soranzo, tenuto ir una gran sala, dove fui introdotto e lo viddi in bote casse e sacchi; affermano coloro per la somma di 30 milioni di taleri ma mi riporto alla verita, che mi par molto a persuadermi, che possino ascendere a 20 milioni; ma arrivando anco (nur) a questa somma mi par assai perchè non vi deve esser in Christianità principe, che vi si possa metter al paragone."

beutung war. Er hatte Beredtsamkeit und Bürde. Bor allen deutsichen Reichsfürsten suchten ihn die auswärtigen Gesandtschaften von Toscana und Benedig, von Frankreich und England, von Polen und Dänemark auf.

Ganz eine andere Natur war Joachim II von Brandenburg: gutmuthig, prachtig, freigebig; ein Fürst, welcher lebte und leben ließ. Seine Politif war, die Reformation ohne Ungestum, burch allmähliche Aenderungen, ohne viel Streitigkeiten mit Raifer und Reich, ins Wert ju richten. Mitten in ben Sturmen, in benen bie andern beutschen Staaten erbebten ober unterlagen, wufite er feine Mark bei dem ungeftörten Frieden zu behaupten, deffen fie fo fehr bedurfte; niemals hatte fie früher einen fo gludlichen Fortgang bes Wohlstandes und der Sandlung, ober so ausgezeichnete Gelehrte, ober so mannigfaltige Regsamkeit in ben Gewerben gehabt. Schat freilich sammelte Joachim nicht, wie August; er binterließ beträchtliche Schulben. Mochte indeft fein Bruder, Markgraf Sans ju Cuftrin, die kleine Landschaft die ihm jugefallen, mit der Wirthschaft= lichkeit regieren, die etwas für fünftige Zeiten erübrigt. Er, ber Churfürst, hatte nicht dies Talent. Auch muß man bekennen: Sparsamkeit hatte ihm niemals die Landschaften ausgebreitet, noch seinem Sohne Magbeburg verschafft, noch die Anwartschaft auf Breugen erworben; hatte er Geld sammeln wollen, so wurde er nie ben mach: tigen Ginfluß gehabt haben, ben er im Reiche ausübte 1). Immer hatte er sich näher an bas albertinische, als an bas ernestinische Sachsen gehalten. Wie er am Hofe Maximilians I erzogen worden, so war er mit ben Nachkommen beffelben, vor allen mit Ferdinand, in gutem Bernehmen und Bertrauen. Sie nannten ihn an diesem Sofe ihren Later; er war es ihnen.

Sachsen und Brandenburg, vereinigt wie sie unter diesen Fürssten und ihren Nachfolgern waren, hatten ein überwiegendes Ansehen in dem Reiche, vornehmlich in dem nördlichen Theil desselben. Mit Philipp von Hessen und seinem Sohne erneuerten sie die alte Erbverbrüderung. Dem Herzoge von Pommern ward in Gegenwart brandenburgischer Gesandten gehuldigt. Julius von Braunschweig

v. Rante's Werte Vil.

<sup>1)</sup> Eine reiche Sammlung von Notizen iber Joachim II und seine Zeit enthaften Nic. Leutingeri de Marchia ejusque statu Joachimo I et Joachimo II principibus electoribus commentarii. S. u. a. XVIII, p. 632. Er spricht auch von ben benachbarten Fürsten mit Einsicht. Mit vielem Sinn für bas, was wissenswürdig ift, sammelte Möhsen: Geschichte ber Mark Branbenburg; u. a. §. 50.

hatte in seinen jungen Jahren eine Zuflucht in Berlin gefunden, und regierte nach ben Rathschlägen Joachims II.

Schwieriger schien die Lage ber Dinge im obern Deutschland. Weniastens hatte ber Kaiser, wie wir saben, sich ber alten Mighelligfeiten zwischen Burtemberg und König Ferbinand, biesem jum Nachtheil, zu bedienen gedacht. Allein es gelang ihm nicht. In bas Beibelberger Bundnif, beffen oberfter Sauptmann eben ber Bergog Chriftoph von Burtemberg war, trat ju Beilbronn auch Ronig Ferbinand. Ich finde bie Nachricht, daß biefer Bund insgeheim eine Tendenz eher gegen den Kaifer eingeschloffen habe, als für ihn 1). Nun ift es wahr, daß berselbe, als er abgelaufen, nicht wieder erneuert ward. Es gab aber etwas, was ihn wohl erseten konnte. Ich meine bas schöne perfonliche Verhaltnig zwischen Christoph und Maximilian, bas fich feitbem immer freier und ebler entwickelte. Es mag nicht so romantisch sein, wie man es hat finden wollen, aber es ift, wie es fich bei Mannern geziemt, verftandig und herzlich. Sie begnügen fich mahrhaftig nicht, einer ben anbern mit bem Wein seines Landes oder mit den Erträgniffen der Berbstjagd ju erfreuen. Ueber die wichtigsten Geschäfte bes Staats und ber Rirche pflegen fie vertrauliche Berathung. Einer ermahnt ben andern, Chriftoph ben König, bei ber mahren ungezweifelten Religion auszuhalten, ju noch mehrerer Ausbreitung bes göttlichen Wortes und Namens beigutragen; Maximilian ben Bergog, auf die Ginigfeit ber lutherischen Rirche Bebacht zu nehmen, ben nachtheiligen Gerüchten, bie fich über bie Absichten bes Raifers ausgebreitet, feinen Glauben zu ichenken.

<sup>1)</sup> Bon biefem heilbronner Bund hat, fo viel ich weiß, nur Sattler Beschichte ber Bergoge von Burtemberg IV. p. 58 eine Notig, allein eine febr bürftige. Etwas ausführlicher, obwohl fcwerlich ganz genau, ift bie Relation Soriano's von 1554: L'altra (lega) che fu conclusa in Hailprun terra di Franconia, nella quale il sermo re de Romani, li conti Palatini, duchi di Baviera, de Vertimberg e di Cleves, l'arcivescovo di Salispurg et alcuni altri principi sono obligati con un certo numero di forze alla difesa e conservatione l'uno dell' altro contra quoscunque. La conclusione della quale dieta non ho potuto vedere, perche il sermo re de Romani non ha voluto che sii publicata e la causa come intesi, fu perchè S. M. non è nominata come principal contraente, ma come aggiunto; e mi disse il s<sup>mo</sup> re di Bohemia che S. M. fu accettata in quella lega accioche non paresse che S. M. trattasse alcuna cosa contra l'imperatore, ma ch'anco contra S. M. Cesarea sarebbe quella lega, quando ella tentasse di voler molestar i confederati in qualche cosa li quali hanno da stare con le sue forze deputate all'ordine.

Ihre Politik traf wie ihre Gesinnung von verschiedenen Seiten ber aufammen. Wie fie einander benn wiederholt verfichern, Maximilian, bag er seinem Freunde im Großen und Kleinen von Grunde des Herzens gern willfahre, Chriftoph bagegen, daß ihn ber'Ronig immer voll geneigten, bienftlichen Willens finden folle; fo halten fie ungeirrt von ben allgemeinen Zwistigkeiten, die ihnen so nahe kamen, treulich bis jum Tobe bei einander aus 1). Wie schon beklagt bann Maximilian ben Bergog, ben hochverständigen, vernünftigen Friedefürsten, beffen er und bas gesammte Baterland zu gemeiner Boblfahrt freilich länger bedurft hatten. Gewiß es war ein Bortheil, Christoph gewonnen zu haben. Er war einfach und thätig, bieber und entschloffen, er hatte bas gludliche Talent feine Absichten binauszuführen, er war was man damals mit dem paffenden Worte Mit den Landgrafen von heffen, deren "ausrichtig" bezeichnete. Haufe er die Wiedereroberung seines Landes zu banken hatte, mit ben Pfalzgrafen hielt er vertrauliche Nachbarschaft. Er hatte auf biefelben großen Einfluß. Daß ber Churfürft von ber Pfalz zu ber Wahl Maximilians, gegen welche er fich lange fträubte, endlich doch feine Stimme gab, bankte man am faiferlichen Sofe bornehmlich bem Herzog Chriftoph 2).

Nicht minder nützlich war es für den Kaiser, daß zwei so mächetige Reichsfürsten, deren Vorsahren so oft die Opposition wider Destreich gehalten, die Herzöge von Cleve und von Baiern, seine Schwiegerschne waren, und mit ihm in gutem Vernehmen blieben 3). Wie man in Albrecht von Baiern schon an Kaiser Carls Hose einen besondern Widerwillen gegen die Spanier wahrgenommen — er verssäumte sogar, sie auf ihren Gruß wieder zu grüßen, — so schloß er

<sup>1)</sup> Der Briefwechfel geht von 1554 bis 1568, ungefähr von ber Zeit bes beilbronner Bundes bis jum Tobe Chriftophs. Man ift bem Anbenken Gemmingens und Lebrets allen Dank schuldig, baß sie ihn vollständig bekannt gemacht haben. Lebrets Magazin zum Gebrauch ber Kirchen- und Staatengesichichte Bb. IX.

<sup>2)</sup> Die Unterhandlungen, die dieser Wahl vorangingen, zusammengestellt von Beit Stoß, und von Moser in der Beilage zu Franz' I Wahlcapitulation herausgegeben, sind für die Kenntniß der innern Berhältniffe der Reichsfürsten von vielem Werth. Häberlin, neueste deutsche Reichsgesch. IV. 467−636, hat davon einen weitläufigen Auszug.

<sup>3)</sup> Soriano: Il duca di Baviera et il duca di Cleves tutti due sui generi mostrano verso S. M. segni d'amore e di riverenza.

sich enger an das Interesse ber beutschen Linie. Bei der Wahl Maximilians übernahm er das Amt eines kaiserlichen Commissarius und versprach Gut und Blut bei demselben aufzusehen. Als der heidelbergisch-heilbronnische Berein zu Ende ging, wurde hauptsächlich durch ihn ein anderer zu Landsberg zu Stande gebracht. Die Bischöse von Salzburg, Würzburg und Bamberg, die Städte Augsburg und Nürnberg sammelten sich in demselben um ihn; auch der Kaiser stand darin, und erhielt badurch einen besondern Einsluß auf bairissche und franklische Lande.

So breitete sich die Obergewalt des Kaisers in verschiedenen Kreisen, deren jeder wieder seinen Mittelpunkt hatte, über Deutschland aus. Er machte wenig Unterschied, ob ein Fürst katholisch oder protestantisch war. Sie glaubten einander nicht entbehren zu können. Durch die Bestätigung des Kaisers wurden die Maßregeln der protestantischen Fürsten vollkommen gesehlich: aber auch er sah es gern, wenn die Gesandten von Brandenburg und Sachsen auf seinem ungarischen Reichstage oder bei der Huldigung in Böhmen erschienen. Es war ein freiwilliges Zusammentreten der vorwaltenden Fürsten, auf welchem Ordnung und Sicherheit mehr beruhten, als auf aller Uebereinkunft.

### Ferdinand I.

Bei so persönlichen Verhältnissen ist es besonders bedeutend, wie gut sich Ferdinand in die deutsche Art und die deutsche Sitte schicken lernte; niemals hätte man dies erwarten sollen.

In Spanien war er geboren, und nicht ohne Hoffnung auf den Thron, eben darum aber ausdrücklich zu der Sitte des Landes auferzogen worden. Bei seiner melancholischen Mutter, seinem ernsten Großvater, dem katholischen Ferdinand, war er aufgewachsen. Der sah ihn einst zu Burgos an der Seite des gelehrten, entschlossenen, kriegerischen Cardinals Aimenes aufe und abgehn, und pries ihn glücklich in dieser Gesellschaft 1). Welche Gesellschaft für einen Prinzen, der doch nichts als ein kleines deutsches Land, das damalige Destreich, zu erwarten hatte!

Es ging freilich anders, als man hatte vermuthen sollen. Die

<sup>1)</sup> Breve relacion del Infante Don Fernando, hermano del Emperador; aus Fray Alvaro Osorio de Moscoso bei Sandoval Vida y hechos del Emperador Carlos V. lib. I. §. 64.

Mutter in sich versunken, der Welt entfremdet, der alte Ferdinand mit der nämlichen Welt auf das lebhafteste beschäftigt, hatten nur eben ihre Freude an dem artigen, blondhaarigen, muntern Anaben, ohne ihm besondere Sorgfalt widmen zu können; sie ließen ihm Raum, ungehindert den Keim seiner Natur zu entwickeln.

Indessen konnte sich Ferdinand, als nun Carl den Thron von Spanien wirklich eingenommen und ihm Destreich überlassen hatte, anfangs in Deutschland nicht gefallen. Er lernte die Sprache nur langsam. Wenn er, blaß und mager, wie er war, nicht eben schön, seft zu Pferd, zu Turnier und Jagd ritt, hatte er ein sehr ausländisches Ansehen; er galt für stolz und ehrsüchtig. Er hatte einen Spanier zu seinem vertrautesten Rathgeber. Die östreichischen Landschaften, die nach dem Tode Maximilians nicht ohne Gährung in die Hände seiner Enkel übergegangen, waren um so weniger zusrieden, da Ferdinand mehr als die gewöhnlichen Auslagen sorberte, und die verpfändeten Güter einzulösen suchte. Wie gesagt, auch er gesiel sich nicht da. Es wäre ihm zuweilen lieber gewesen, wenn ihm sein Bruder das erst so eben eroberte Mailand überlassen hätte, so unsicher der Besit besselben auch noch war. Ich sinde, er habe sich einmal bereit erklärt, Destreich dafür abzutreten.

Aber balb ergriff ihn die Entwickelung der Dinge, in deren Mitte er gekommen.

Die Schlacht bei Mohacz brachte ihm bie Nachfolge in Böhmen und Ungarn, aber zugleich ben Kampf mit ben Osmanen. Nach wenigen Jahren suchte ihn bieser Feind vor Wien auf.

In Deutschland ward er in Abwesenheit seines Bruders als römischer König auch der gesetzliche Stellvertreter desselben; wie sehr nahmen ihn dann die innern Bewegungen unsers Lamelandes in Anspruch!

Diese großen Weltverhältnisse gaben fortan seinem Leben ben Inhalt. Sie machten seiner Unruhe ein Ende, sie wiesen seine Thätigkeit in ihre bestimmte Bahn.

Jebe Eifersucht, jeber Zwist mit dem Bruder war nunmehr beigelegt. Man fand zwischen ihnen jene enge Bereinigung der urstprünglichen Gesinnung, jene unvorbereitete ungezwungene Uebereinstimmung, welche das Siegel einer mehr als zufälligen, einer innerlichen Brüderlichkeit ist. Man glaubte, sie würden ihr Leben lang niemals wieder verschiedener Meinung sein. Der Kaiser hatte als der ältere, begabtere, mächtigere, wie natürlich, den Bortritt. Der

König verehrte Carln als seinen Kaiser und Herrn; er sah bessen Willen als sein Gesetz an.

Dabei waren sie boch von sehr verschiedenem Temperament und äußerlich einander ganz entgegengesett. Der Raiser war, wie man weiß, phlegmatisch, langfam, ernsthaft mit Jebermann, ftreng und stille. Auf dem Reichstag von 1548 wunderte man sich, daß er so viel Sänger und Musiker besolde, und niemals Musik habe. gang anders drüben bei König Ferbinand, bei welchem täglich große Tafel war, täglich Musik und alle Kurzweil, die dies Jahrhundert fannte. Ferdinand war heftig und rasch, jedoch voll Gutmuthigkeit und jener Offenheit, welche bie Bergen gewinnt. Er sprach viel, mit Jebermann, von jedem Gegenstand. Er war freigebig und liebte bie Allmählig hatte er fich ben beutschen Sitten vollfommen bequemt, und wußte mit den deutschen Fürsten, als einer aus ihrer Mitte, wie fie wünschten, ju leben. Wie biese, überließ er einen großen Theil ber Geschäfte seinen Dienern und Rathen; wie biefe, liebte er im Ganzen ben Frieden und begemte sich nach ben Um-Wie bas Bolf es gern hat, war er gnäbig in Strafen, nachgiebig im Gespräch. überaus leutselig und hauspäterlich anspruch: los im Umgang 1).

Nicht als ob er in der Bewegung seiner männlichen Jahre, wo er alle seine Fähigkeiten entwickelte, von der Härte und Schärfe, die er wohl anfangs gezeigt, völlig frei gewesen wäre. Wenn er beleibigt ward, sah man den alten Menschen in ihm auswachen: man sagt, er habe es nie vergessen, wenn man einmal seiner Ehre zu nahe getreten war. Gegen Johann Friedrich, von dem er behauptete, er habe ihm nach der Krone Böhmen gestanden, that er, was er nie gethan, er sing selber wider ihn zu Felde; er setze unter den Ersten bei Mühlberg über die Elbe. Den Gefangenen redete er mit einer Heftigkeit an, die unter diesen Umständen an Grausamkeit grenzt. Mit Zapolha zögerte er auch unter den gefährlichsten Umständen, wie man behauptet, darum so sehr sich in einen Vertrag einzulassen,

<sup>1)</sup> Niccolo Theupulo (Tiepolo) Rel<sup>no</sup> di Germania 1533. MS. enthalten in ber Chronit von Sanuto. Di complexion e costumi quasi in tutto diversi; ambi savii, prudenti e molto intelligenti di tutte le cose: ma l'imperatore piu riservato, piu considerato e piu grave; — questo piu pronto, piu efficace e piu espedito; — — in vero principe di molto spirito, ambitioso di honore, desideroso di esser risguardato.

weil es ihn beleidigte, daß ein Privatmann mit ihm um eine Krone stritt 1). Die Böhmen bekamen seinen Unwillen zu fühlen.

Wenn es merkwürdig war, wie von den beiden Brüdern derjenige, der in den Riederlanden erwachsen, sich allmählig von unsern Sitten immer mehr entfernte, der in Spanien erzogene dagegen sich dieselben aneignete 2), so hatte dies, wie wir wissen, auch seine politische Beziehung und Folge.

Als Carl das Reich an seinen Sohn zu bringen dachte, traten doch die alten Zwistigkeiten zwischen den Brüdern wieder hervor. Ueber die würtembergischen Ansprüche kam es sogar zu scharfen und hitzigen Worten.

Um so enger schloß sich Ferbinand an die Deutschen an, deren Unzufriedenheit mit dem Kaiser die Sache der Nachfolge zu seinen Gunsten entschied. Gegen den Papst, welcher Schwierigkeiten wider eben dieselbe erhob, sah er sogar in dem Protestantismus eine Stütze.

Es gelang ihm, das volle Vertrauen der Deutschen zu erwerben. Sie fanden es rühmlich, daß er sich den ausländischen Räthen Carls V so standhaft widersetzt, daß er, wie Schwendi sagt, den passauer Vertrag, den augsdurger Frieden durch sein emsiges, treuberziges und väterliches Zuthun zu Stande gebracht hatte. Er verwarf einmal die Forderungen der Geistlichen; er gab ein ander Mal den Protestanten Unrecht: nicht aus Wilkur, wie man sah, sondern

- 1) Soriano: riputandosi ad ingiuria ch'una persona privata havesse avuto ardire di contendere seco per un regno che per molte ragioni, antiche e nuove, doveva pervenire a lui e fu chi senti allora S. M. che disse che voleva piu tosto spendere tutti gli altri suoi regni, che sopportare che colui regnasse.
- 2) Den Stalienern schien es boch jumeisen etwas ju viel. Relne delli Ambri estraordrii Veneti Zuanne Capello e Bernardino Navagier all impr Ferdinando. 1558. MS. in meinem Besig. Non è S. M. molto cerimoniosa ma molto umile e libera, talche per la sua humilta è poco temuta et obbedita; non veste pomposamente; va levandosi la mattina dal letto, s'introduce ogn'uno nella camera et ivi comparisce allacciandosi le calze, con un scussiato di tela in testa, onde a ogn'uno responde e parla con ogn'uno, e quando noi eravamo nella camera di S. M. parlando con Lei e stando S. M. e noi in piedi, due o tre volte si parti da noi, lasciandoci e ritornando solo per parlare con questo e con quello con poca dignità e riputatione sua.

um der Sache willen und unparteilich; beide Theile nahmen es gut auf 1), sie sahen seinen aufrichtigen Willen, sein gleichmäßiges Wohl-wollen.

Er war katholisch; boch was er in Deutschland dulden mußte, bequemte er sich, wenn auch noch minder entschlossen, in seinen Landschaften zu ertragen <sup>2</sup>). An seinem Hofe, in seinem Hause selbst hatte er Lutherische; er schien es nicht zu bemerken. Es war ihm genug, wenn man von reinen Sitten und unbescholtenem Wandel war: darüber aber hielt er. Hiernach richtete sich denn sein Hof; selbst die fremden Gesandten richteten sich hiernach, weil sie nur auf diese Art jenen Einsluß zu erlangen hossen durften, welcher sich von persönlicher Uebereinstimmung nicht trennen läßt <sup>3</sup>).

Mit Vergnügen betrachten wir ältere Männer, von benen sich alles, was in frühern Jahren leidenschaftlich oder gewaltsam oder hart in ihnen erschien, nach und nach ablöset, so daß der ursprüngliche Grund einer guten und reinen Natur sich immer unverhüllter darstellt. So war es in Ferdinand. So fanden ihn die Gesandten der fremden Mächte. "Er sterbe denn, wenn er wolle", sagt Mischeli, der ihn im Jahre 1564 während seiner letzten Krankheit verließ, "sein Tod muß Jedermann betrüben. In ihm wird einer von den besten Fürsten sterben, die unsre Zeit gehabt hat, ein Fürst durch Natur und Wahl friedsertig. Sein unbescholtener Lebenswandel, seine unablässige Gottessfurcht, vor allem seine Gutmüthigkeit und Leutseligkeit machen ihn würdig für einen Heiligen gehalten zu wer-

- 1) Schwendi: Bon Regierung §. 53.
- 2) Relne di Micheli 1564: Ferdinando, cattolico come si sa, sopra tutti gli altri principi non ha comportato che sia dato fastidio alli protestanti, ma ha lasciato vivere ciascuno nel senso suo non dico tanto nella Germania, quanto nelli proprii suoi stati, anzi che pareva piu strano nella propria sua casa, nella quale ciascuno vivvea al modo suo, e facea vista di non vedere.
- 3) Michael Soriano: Quelli sono amati che hanno i costumi conformi alla M. S. la quale stima sopr' ogni altra cosa la religione la modestia e la bontà della vita e di queste parti ne fanno gran professione li suoi conseglieri e tutti quelli che li sono piu cari. Onde niuna cosa può fargli un Ambasciatore piu grata che questi costumi, costumi propri da buon christiano e di vita civile e d'huom veramente di republica et all' incontro questi, che hanno costumi diversi o contrarii a questi, sono reputati leggieri e scandalosi e sono poco amati dal ser<sup>mo</sup> re e poco stimati dalla corte.

ben". So fanden ihn die Einheimischen. Schwendi nennt ihn "ben löblichen heiligen Kaiser und Bater des Baterlandes".

Solcher Natur und solcher Gesinnung war dieser unser Kaiser und waren die andern Häupter unsers Baterlandes. Es war eine ausgezeichnete Generation von Fürsten. Forscht man nach, so wird man sinden, daß die meisten von ihnen ihren Ländern die Verfassung gegeben haben, die sich dis nahe an die neueste Zeit heran erhalten hat. Die Bewegung der Resormation, die Verdindung weltlicher und geistlicher Geschäfte, die erst von ihnen seste Gestalt erhalten sollten, hatten allen ihren Geisteskräften ungewohnte Anregung gegeben; eine so großartige Wirssamkeit hatte sie gereist. Durch Glückestwechsel und Erfahrung hatten sie ihre Meinungen und Bestrebungen mäßigen gelernt. Sie waren kräftig und entschosen, berständig und friedsertig; durch die großen Interessen des Vaterlandes waren sie vereinigt.

#### Zustand bes Landes.

Wie aber? Vergessen wir hierbei die Nation?

Man wird uns einwenden, daß eine politische Vereinigung der Fürsten wenig helfen konnte, so lange eine innere Feindseligkeit in dem Bolke bestand, so lange sich eine katholische und eine protestantische Bevölkerung besehdeten, und die Elemente des Lebens einer Versöhnung entgegen waren.

Gewiß so ist es; auch uns scheint es unleugbar; aber wir gehen noch einen Schritt weiter, und behaupten, daß eine solche Berzeinigung gar nicht einmal hätte Statt finden können, wosern man nicht in der Nation bis auf einen gewissen Punkt einig, wosern nicht der Streit auch in den untern Kreisen, ich will nicht sagen geschlichztet, doch dis zu einer überwiegenden Richtung der allgemeinen Gessinnung vorgerückt gewesen wäre.

Ich finde nicht anders, als daß die gereinigte Lehre um die Jahre 1560, 1570 eine entschiedene Uebermacht in Deutschland erslangt hatte.

Man weiß, wie sie Obersachsen und Niedersachsen, so zu sagen, wollkommen beherrschte, in Franken an den Bisthümern einen wahrhaft schwachen Widerstand fand und sich ihnen zum Trot in ihrem Gebiete festsetzt; wie sie von Adel und Städten in Schwaben von Anfang an willkommen geheißen und angenommen ward. Allein auch in Baiern und Destreich, am Rhein und in Westphalen hatte sie die größten Fortschritte gemacht. In Baiern mußte ihr — wir werden darauf zurücksommen — Albrecht V bedeutende Verwillisgungen zugestehen; es ist merkwürdig, daß er selber, der späterhin so gut katholisch war, im Jahre 1561 den Predigten des evangelisschen Pfarrers Pfauser zu Neuburg, freiwillig, mit seinem ganzen Hofe beigewohnt hat 1). Noch um das Jahr 1570 war, wie der Herzog selbst dem Papst meldete, ein großer Theil seines Adels der neuen Meinung so völlig zugethan, daß er lieber ohne Sacrament und Gottesdienst leben, als zum alten Ritus zurücksehen wollte 2).

In Salzburg forderten im Jahre 1563 vier Gerichte auf einmal die Erlaubniß bes Kelches; ber Erzbischof erklärte dem Conzil, keine menschliche Gewalt würde sie vermögen, davon abzustehn. Wie lange erhielten sich hier lutherische Gemeinden im Verborgenen 3)!

In Destreich hatte man das Lutherthum mit besonderm Eifer ergriffen. Der Abel besuchte die protestantischen Universitäten; in Wittenberg sinden wir in kurzer Zeit drei junge Leute aus dem östzreichischen Herrenstand, nach damaliger Sitte, zu dem Rectorat gewählt. Die ersten Jesuitenschulen wurden wieder aufgehoben, weil kein Einheimischer dahin zu bringen war, ihren Unterricht zu benuzhen. Bon dem Abel eingeführt, von der Regierung geduldet, wenn nicht begünstigt, erfüllten lutherische Prediger beide Destreich und die steiermärkischen Landschaften 4).

Schwendi versichert um 1570, der Adel im Reiche sei fast durchgehend, sowohl unter katholischer als unter lutherischer Obrigkeit, der geänderten Religion zugethan; wenn ja irgendwo nicht öffentlich, doch gewiß insgeheim <sup>5</sup>).

Die Domherren, fügt er hinzu, seien entweder des nämlichen Glaubens, ober kalt und gleichgültig. Man erhalte kein Kloster

- 1) Sitinger bei Strobel: Leben von 3. Geb. Pfaufer, Beitrage gur Literatur Banb I. p. 313.
- 2) Relatio de infelici statu Bavariae ad Pium V. MS. Archivio Vatic. nr. 3221. p. 418. Copie in ber Biblioteca Vallicelliana zu Rom. C. 20. p. 175: "Noverit Sanctitas V<sup>ra</sup> Magnam Bavariae nobilitatis partem haeresi infectam esse et malle sine sacramentis et religione vivere, quam se ad fidei catholicae unitatem recipere."
  - 3) Goding Emigrationegeschichte ber Salzburger p. 86.
  - 4) Raupach Evangelisches Deftreich 1, 58 u. a. St.
  - 5) Schwendi: Bon Regierung bes Rom. Reiche §. 38-43.

länger, man stifte keine Messe mehr. Jener Bericht bes Herzogs von Baiern kann ben Justand ber Geistlichkeit nicht verfallen genug schilbern. Die Mönche hatten die Klöster verlassen; wenn sie Pfarerer geworden, so hatten sie nicht versäumt Weiber zu nehmen 1). In ganz Deutschland, behauptet Staphhlus, sei unter hundert Prieftern kaum ein einziger unverheirathet 2). In Münster unter andern gab es lauter verheirathete Geistliche, und man erlebte das seltsame Beisviel von Dompröpstinnen.

Wer hätte da das Volk etwa wider seinen Willen bei dem alzten Glauben zurückzuhalten vermocht! Der gemeine Mann wollte von diesen Ceremonien nichts mehr wissen: er verließ die Kirche, sobald die Predigt aus war; konnte er diese nicht nach seiner Neigung haben, so las er zu Hause evangelische Predigten, oder hörte deren von seines Gleichen an. Eben darum fand man keine Leute mehr für die Klöster. Lehren, wie vom Fegeseuer, konnte man nicht mehr durchbringen; Functionen, wie die Wallsahrten, konnte man nicht länger in Uebung erhalten.

Und selbst unter den Gewalthabern, die noch katholisch geblieben, war die Ehrsucht vor Rom vollkommen verfallen. Wie oft spottete selbst König Ferdinand über die Curie und ihre vorgeblichen Reformen. Bormals, sagt der Reichsvicecanzler Seld, ward der römische Stuhl beinahe angebetet: jett wird er verachtet; vormals fürchtete man den päpstlichen Bann mehr als den Tod: jett lacht man desselben. "Das römische Leben und Wesen ist jetzt in der ganzen Welt so wohl bekannt, daß beinahe jedermann, er sei wer er wolle, der alten oder neuen Religion, davor Abscheu hat 3)".

Eben dieser große und ungetheilte Abfall der Nation von dem Papstthum tritt in den Berichten der Ausländer hervor.

"Fürsten und Bölker von Deutschland, sagt Soriano 1554, sind beinahe sammt und sonders von Ketzereien angesteckt. Die römische Kirche hat wenig Autorität und verliert dieselbe täglich mehr."

- 1) Relatio de infelici statu Bav.:., monachi quam plurimum in parochiis extra monasteria degunt, concubinas sicut et reliqui clerici fovent et liberos procreant, potationibus addicti et ignorantes. In diversis Bavariae locis multa sunt beneficia, quae nemini conferuntur nec a multis annis collata fuere".
- 2) Schreiben von Staphplus in Strobele Beitragen gur Literatur I. p., 265.
- 3) Confilium ober Bebenken an Kaifer Ferbinanden u. f. w., von Gelb p. 9.

Tiepolo sindet 1557 die Protestanten muthig, die Ratholiken lau und unentschlossen. "Hätte ich ein Urtheil zu fällen, sagt er, so würde ich glauben, daß dieses Land in kurzem der römischen Kirche völlig entfremdet sein werde."

Eben damals war Badoero beim Kaiser. Die Beschreibung, die er von Deutschland macht, zeigt wenigstens, daß er sich Mühe gegeben hatte, es kennen zu lernen. Er findet, daß von den Deutschen sieben Zehntheile dem Lutherthum zugethan, und ein einziger Zehntheil katholisch geblieben; die beiden übrigen seien andern Secten beigefallen 1).

Auf diesem entschiedenen Uebergewicht der Unkatholischen beruhete der damalige Zustand von Deutschland, seine politische Haltung und sein innerer Friede.

Keineswegs war es so gerabe hin, so burchaus, wie nachher, in ein katholisches und ein protestantisches zerfallen. Beide Theile wohnten untereinander, durcheinander. Von dem wilden Sectenhaß, welcher späterhin entbrannte, war man damals weit entsernt. Selbst die geistlichen Fürsten dachten nicht daran, ihre Unterthanen um der Religion willen zu bedrängen; die entschiedensten Evangelischen haben die friedliebenden und wohlmeinenden Erklärungen derselben von 1562 nur zu rühmen gewußt. Ihr Versahren war eine lange Zeit diesen Erklärungen gemäß. Natürlich: unter ihren Räthen und Canzlern war vielleicht ein einziger katholisch: die übrigen waren Protestanten und zuweilen sogar heftige Protestanten 2).

In der religiösen Entzweiung sieht denn Micheli 1564 nicht bie Gefahr, welche Deutschland zu fürchten habe. "Ein Theil",

- 1) Badoero Relne: Delle dieci parti le sette sono Luterani, due delle altre opinioni et una di catolici. Auch er findet, daß die Katholiken ganz unterliegen muffen.
- 2) Relatione del Commendone dello stato della religione in Germania nach jener Mission Commendone's, bei der er auf dem Fürstentag zu Rammburg erschien, versaßt, und zwar nicht so aussiührlich wie man wünschen möchte, aber doch merkwürdig genug. MS. der Ballicelliana zu Rom. St. 19. Ar. 14: Li catolici principi non ardiscono di mostrarsi e si avvezzano tuttavia a tolerar molti inconvenienti. Er bemerkt, daß es ihnen auch an gutem Willen sehse. Essi catolici sono disuniti et hanno i vasalli e le corti loro corrotte, che molti prelati hanno appresso di loro un solo consigliere o un solo servitore catolico nè sanno di chi sidarsi, anzi vi sono di quelli, i quali ritengono studiosa<sup>m</sup> anche a canto de' piu arrabbiati heretici per potersene secondo l'occasione valere con i principi protestanti.

sagt berselbe, "hat sich so sehr bequemt, den andern zu dulden, daß in den gemischten Orten wenig darauf gegeben wird, ob man mehr protestantisch oder mehr katholisch ist. Nicht allein Ortschaften aber sind dergeskalt gemischt: die Familien sind es. Es giebt Häuser, wo die Kinder auf die eine, die Eltern auf die andere Weise leben. Die Brüder haben verschiedene Religion: Katholisen und Protestanten verheirathen sich unter einander. Niemand achtet darauf, oder stößt sich daran". — Wie in dem Reiche überhaupt, so führte sich allenthalben, wo nicht der Protestantismus gesetzlich geworden war, in Landschaften, Städten und Häusern, eine ungebotene, naturgemäße praktische Duldung ein.

Und hier darf ich mir wohl erlauben noch einige andere Punkte zu berühren.

Es ist eine verbreitete Meinung, die geistige Entwickelung der Deutschen in Literatur und Poesie sei durch die Reformation aufge-halten worden.

Allein war es nicht die kirchliche Bewegung, welche dem Meistergesange, dessen etwas langweilige Formen schon lange an die
Stelle der alten Poesie getreten waren, erst seinen Inhalt gab? Der
begeisterte Ausdruck des religiösen Gefühles und Tiefsinnes unserer
Nation in dem protestantischen Kirchenliede, wäre er für nichts zu
achten? Sinnesweise und Weltansicht des deutschen Bürgerstandes
spricht Meister Hans Sachs ehrlich und anmuthig, künstlich und belehrend aus; niemals hatte er wieder seines Gleichen; er gilt in seiner Art für alle Zeiten. Die Poesie der Rollenhagen und Fischart
hat die ganze Kraft, Einsachheit, Wärme und Wahrheit des deutschen Geistes.

Man verkenne nicht das Verdienst der Chroniken des sechzehnten Jahrhunderts. Sie haben Studium, Baterlandsliebe, und den Ausdruck einer treuherzigen mannhaften Biederkeit, wie sie in Leben und Lehre so erwünscht und förderlich ist.

Es lebte noch ungeirrt der alte in seinem Grunde schaffende ewig hervorbringende Geist der Nation. Jene tiefsinnigen Fabeln, von Faust oder dem ewigen Juden, und wieder wie viele schöne und zartgedachte Volkslieder i) verdanken ohne Zweisel ihre Entstehung keinem andern als diesem Jahrhundert.

<sup>1)</sup> Mit vielem Sinn fammelte fie unter anbern Georg Forfter. Man

Sollte auch ber Genius der Nation, der aus eigenem Antriebe, mit großem und allgemeinem Schwunge, reinere und tiefere Religion wieder erweckt hatte, damit sich selber entgegengetreten sein?

Die Werke dieser Zeit ermangeln allerdings der Schönheit der Form, die nur aus selbstbewußter Beschränkung der eignen Fülle hervorgeht; sie sind mehr künstlich, tiefsinnig und mannigsaltig, als eigentlich wohlgestaltet. Welche andere unserer Epochen aber hätte so großes Recht, jene darüber zu tadeln? Oder hätten wir es? Der Borzüge sinnreicher Vertraulichkeit wenigstens ermangeln wir überbies.

Der lebendige Geift des damaligen Deutschlands, gesund und noch sein eigen, schien nur den Augenblick zu erwarten, wo die theologischen Streitigkeiten sich beruhigen würden, um seine Kräfte auf allen großen Bahnen zu versuchen, die dem Menschen ehrenvoll und rühmlich sind.

Auch hat man wohl behauptet, mit dem Handel und Wohlstand ber deutschen Städte sei es gegen die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts schon durch die Einwirfung neu entdeckter Handelswege ziemlich am Ende gewesen. Ich kann dies so im Ganzen nicht finden.

Wenigstens venezianische Gesandte sehen so gut nach wie vor dem schmalkaldischen Kriege eine Hauptstärke von Deutschland in den Städten. Badoer sindet sie an wohlgelegenen Stellen erbaut, mit schönen Stadthäusern und Palästen, mit vielen und großen Kirchen ausgestattet, denen selbst der Borzug vor den italienischen gebühre 1); reinlich gehalten; bewohnt von wohlhabenden Privatleuten und den geschicktesten Handwerkern der Welt; gut bewassnet und eifersüchtig auf ihre Freiheit.

Ihm zufolge waren die Seestädte noch keinesweges in Verfall. Den Städten Hamburg, Lübeck, Rostock, Danzig und Riga schreibt er einer jeden hundert bis hundertfunfzig eigene Schiffe zu. Danzig

erinnere fich an die schöne Borrebe zu feinen frischen Lieblein. Nurnberg 1552.

1) Le chiese molte e grandi e di maniera ornate, che vengano stimate superiori a quelle d'Italia. Merkwürbiges Urtheil eines Italieners: sei es nun, baß es sich vornehmlich auf die gothischen Kirchen bezieht, ober baß man sagen muß, daß in der That, was in Italien breit und massenhaft in die Augen fällt, großentheils von späterer Zeit ist.

war vielleicht ber zweite ober britte Handelsplatz ber Welt. Hier trafen beibe Wege zu dem Orient, der alte russische Landweg und der Seeweg der Portugiesen, wieder zusammen; der europäische Osten und Westen hatten hier ihren großen Austausch; häusig sah man 400 bis 500 Schiffe an der Rhebe.

Noch war ber Verkehr im Norben nicht verloren. In bem bänischen Reiche bestätigte ber odenseeische Vertrag noch 1560 die Hanse in ihren althergebrachten Freiheiten als die meistbegünstigten Fremden; sie blieben die Herren bes Handels auf Schonen; sie hatten den Heringsfang an der norwegischen Kuste, der so viel eintrug.

In Schweden hatten sie zwar ihre großen Freiheiten, doch lange noch nicht Zutritt und Handelschaft verloren. Dem König zum Troß eröffneten sie die Fahrt nach Narwa, um mit Rußland unvermittelt in Verbindung zu bleiben.

Ihre wichtigste Station war jedoch noch immer London. Das Privilegium, bessen sie genossen, war so wirksam, daß sie im Jahre 1551 44,000 Stück Tuch aus England ausgeführt haben, während die Engländer auf eignen Schiffen nur 1100 verluden. Die Verzbindung Carls V mit England und die Geschicklichkeit seines Geslandten Hand von Werdern erhielt sie trot aller Widersprüche bei ihren hergebrachten Rechten; 1554 verluden sie wieder 30,000 Stück Tuch, wobei sie, wie leicht zu erachten, einen außerordentlichen Vortheil hatten. Aber freilich macht ein solches Uebergewicht, zumal da man nicht immer streng bei den Gesetzen blieb, eine Rückwirfung von England her unverweidlich; und es kam alles darauf an, einer solchen mit Vernunft und Nachdruck zu begegnen.

Der Zwischenhandel zwischen England und den Riederlanden war noch großentheils in den händen der hansen. Die Privilegien der brabantischen Herzoge bestätigte ihnen 1561 Philipp II; in Ant-

<sup>1)</sup> Relne del clmo Sre Girolamo Lippomani, ritornato ambre del re di Polonia. L'anno 1575. MS. in meinem Besig. Dansica, dove entrano le navi nel tempo dell' estate, che alle volte il numero è di 400 in 500. È commodo e frequent<sup>mo</sup> mercato della Suetia Dania Norvegia; Fiandra Francia Inghilterra e Portogallo somministrando pani vini olis zuccari e drogherie che vengono di quei paesi in Polonia in Littuania et altre provincie soggette, ricevendo da quelli formenti lini canove lana corame, mele e cera. Doch sinden sich noch glänzendere Beschreibungen bieses Hasens.

werpen, dem vornehmsten Site des damaligen Welthandels, baueten sie ein neues prächtiges Residenzhaus 1).

In Frankreich wuchs ihr Gewerbe bergestalt an, daß sie erst das mals sich entschlossen, einen beständigen Risidenten daselbst zu halsten. In großen Gesellschaften unternahmen sie die Fahrt nach Lifsfabon.

Hier, sowie in Flandern, in Frankreich und in dem gesammeten Westen trasen sie mit den oberdeutschen Landstädten zusammen, die nicht minder in großer Blüthe standen.

Rhein und Main waren burch ben Verkehr Nürnbergs mit Ant-Die Weltstellung Nürnberge ift, daß es, so zu fawerven belebt. gen, an die Stelle ber fo oft in Borfchlag gebrachten Wafferverbinbung awischen Rhein und Donau trat. Man hat berechnet, daß bie Waaren vom Ausfluß bes Rheins bis jum Ausfluß ber Donau über Nürnberg nur 40 Stunden Weges zu Lande zu machen hatten. Doch begnügte man fich hier nicht etwa mit reinem Zwischenhandel; fchlefische Leinwand, italienische Seibe, englische Tuche bearbeitete man erft, ebe fie weiter vertrieben wurden; man kennt bie Mannigfaltigfeit bes ber Kunft nahe verwandten Sandwerks, bas von allen Seiten der Welt sich hieher zog und seine Erzeugnisse von hier in alle Welt aussandte. Im Sahr 1544 befand fich einer von unfern Benezianern bier; diefer einsichtige Republikaner kann ben Rürnbergern seine Bewunderung nicht versagen. Er rühmt, wie sparsam fie in ihrem Saufern leben; wie fie fich nicht allzu prächtig in Seide und kostbares Belzwerk kleiden, ihre Feste mit Mäßigkeit begehn; wie fie bann, ba fie in ber Fremde und ju Saufe immerfort gewinnen, taglich reicher werden. In demfelben Sinne werde die Stadt verwaltet. Man könne rechnen, daß sie jährlich bei drei Biertheil ihrer Einkunfte erspare, fie muffe einen Schat von 15 Millionen Gulden haben. Wenn Nürnberg die Tochter von Benedig fei, fo habe es die Mutter hierin weit übertroffen. Dabei spare man nicht bei bem Nothwendigen; ohne Rudficht auf die Rosten befestige man die Stadt und rufte fie aus; er habe bafelbst bei 300 Stud Geschüt, in den Kornhäufern für mehr als 2 Jahre Getreide gefunden; bas Bolf fei ben herrichenden Geschlechtern mehr als irgendwo anders gehorfam2)".

<sup>1)</sup> Sartorius, Geschichte bes hanseatischen Bunbes, Band II. Buch 14-17.

<sup>2)</sup> Relatione di Germania 1544. In meinem Bestip. 3ch hatte bafür, baß sie von Martin Cavalli sei. 3ch hate sie fonst nirgend, selbst nicht in ben Archiven von Wien und Benedig, gesehen. È fatta repea libera e la

Freilich hatten sich auch biese noch nicht als Abel abgesondert: sie trieben den Handel wie ihre Bäter und Mitbürger. Ihr einheimischer Poet findet, daß ihnen Weisheit, Gerechtigkeit und Gewalt zur Seite stehe.

Nicht minder blühete Augsburg. Die Kosten bes schmalkaldischen Krieges hat man auf 3 Millionen Gulben berechnet, boch ift es wohl ein Arrthum, daß sich die Stadt seitbem nie wieder erholen habe können. Im Jahre 1557 rechnet es Baboer unter die blühendsten Es habe die reichsten Wechsler ber Welt, die Fugger. Stäbte. Welser, Baumgartner, beren Geschäft sich auf viele Hunderttausende auf einmal belaufe. 3m Jahr 1560 findet es Guicciardini bie reichste und mächtigste beutsche Stadt. Wie prächtig, mit wie reichen Geschenken empfing man 1566 Kaiser Maximilian und seine Gemablin. Erft im Jahr 1567 verfah fich ber Rath mit fostbarem Silbergeschirr, prächtigen Schuffeln und Pokalen 1) — worin damals vor allem der deutsche Lurus bestand - um bobe Gaste würdig zu empfan-Mit großem Behagen verweilt unfer Cosmograph Münfter bei Mugsburg. Er weiß nicht genug ju fagen, mit welcher Billigfeit bie Obrigfeit ber Gemeine vorstehe, wie gludhaft und tugendlich die Burger sowohl unter einander leben, als ihren Sandel in die Fremde treiben "bis in die weitesten Länder, gegen den vier Winden ber Welt gelegen"; wie ehrlich sie ihre Kinder auferziehen; wie ein jeder in Schmud und Zierrath feines Saufes mit ben andern wetteifere, wie prächtig, kostbar und wohleingerichtet ihre Lebensart und Sitte sei 2). Der Luftgarten ber Fugger übertraf ben Bark ju Blois; in bem Herwartischen Garten blübete 1559 die erste Tulpe des Decidents.

piu potente di Germania. Hanno una bell<sup>ma</sup> munition d'artegliarie armature et polvere, e se ben mi ricordo li pezzi di bronzo sono piu di 300, et oltre di queste hanno molte sale piene di formenti e di segale: le quale ho giudicato che passino  $600^{\rm m}$  stara Venez<sup>ni</sup> che è il viver per piu di due anni per questa terra. In Hinficht des Richesanschafglags: sempre per gratiscare al re fanno qualche cosa di piu e sono li primi et li extremi: hanno nel governarsi grand<sup>ma</sup> dexterità et s'intertengono con Catholici et Lutherani, talmente, che sicuramente vivono a modo suo e sono denvoluti da ogniuno senza nemicizia e maivoler d'alcuno. Ein nicht libles Gegenstic qui dem sono los Pans Sachs.

- 1) Stetten, Geschichte von Augeburg S. 567. 577.
- 2) Münfter Cosmographie S. 880.
- v. Rante's Werte VII.

Diese oberländischen Städte hatten im Ausland ähnliche Privilegien wie die Hanse. In Frankreich erneuerte sie ihnen Franz I
und Heinrich II; sie wurden — ganz wie die Schweizer, die mit
Frankreich in so engem Bunde standen — nur zu den alten gewohnten
Auslagen verpstichtet und von allen neuen freigesprochen. Für die
Messe von Lyon erhielten sie besondere Gerechtigkeiten. Die Parlamente zu Paris und Rouen, in der Bourgogne und der Dauphiné
haben die Freibriese registrirt. Carl IX hat sie noch 1566 bestätigt 1).

Für diesen Berkehr war Lindau von allen westlichen Plätzen, so viel ich weiß, der wichtigste. Der Waarenzug zwischen Danzig und Genua, zwischen Nürnberg und Lyon ging über Lindau. Unser Cos-mograph nennt es das deutsche Benedig.

In Wien hatten Italien, bas Wein und Seidenwaaren, und Ungarn, welches Bieh und Häute sendete, ihren Verkehr mit den deutsichen Donauländern, mit Polen und Böhmen. Die Straße von Wien nach Lyon ging über Lindau.

Die frankfurter Messe kam empor. Italiener und Ungarn, Engländer und Franzosen, Bolen und Russen fanden sich baselbst ein. Da erkennt, sagt Scaliger, Occident und Orient seine Landesproducte wieder, auch sammelt man ewig dauernde Schätze für den Geist.

Diese großen Plätze hatten eine bebeutende Wirkung auf bas ganze innere Deutschland.

Wie sehr blühte z. B. die Altmark: Stendal, das allein 700 bis 800 Tuchmacher zählte, das kleine Gardelegen, das im Jahre 1547 700 Solbaten werben konnte; man führte den Hopfen in viel tausend Winspeln aus; der Durchgang des Herings brachte einen sehr bedeutenden Vortheil, man war — ein seltener Fall — reich zu Berlin 2).

Das Salz bas von Lüneburg, das Korn bas von Magdeburg verschifft ward, erhielt diese Städte in großer Aufnahme. Magdeburg war reich genug, Kaiser Carln gegenüber eine Besatzung zu

<sup>1)</sup> Privilèges pour les marchands des villes de Augsbourg, Ulme, Nuremberg, Constance, Strasbourg, Norlingen, Memmingen et autres villes et cités impériales de la nation germanique bei Roth, Geschichte des nürnbergischen Handels II. 28. 288—306.

<sup>2)</sup> Möhfen, Gefch. ber Wiffenschaften in ber Mart Branbenburg S. 483.

halten, welche bei 4 Millionen Gulben gekoftet hat 1). Man machte Saale und Spree schiffbar.

In Schwaben betrieb man das Gewerbe bereits nicht ohne Calcul und in Compagnien 2). Männer und Frauen beschäftigte das Spinnen und Weben der Leinwand. In Ulm verkaufte man jährlich 100,000 Stück Golsch und Barchent. Die Italiener berechnen, daß zu diesem Barchent doch auch Baumwolle gebraucht werde, die man von ihnen hole, so daß der Vortheil nicht ganz auf deutscher Seite sei.

Wenn es sich ja so verhielt, selbst wenn, wie sie behaupten, die Bilanz in der That im Ganzen zum Nachtheil der Deutschen aussfiel: so war dies damals eher zu ertragen. Vielleicht sind die deutsichen Erzgruben niemals ergiebiger gewesen.

Man kennt jene Sage, die sich an so mancher Stelle wiederholt von dem Alten, der tief da drinnen in den Bergen hinter eisernen Thüren reiche Schäße hüte. Ihre Bedeutung — leicht ist sie zu erzrathen — hatte damals an vielen Orten eine glänzendere Erfüllung, als man jemals erwarten hätte können.

Vor allem im Erzgebirge.

Zwar wollen wir nicht die ungeheuren und unglaublichen Angaben der Chronika Carionis über die schneeberger Ausbeute wiederholen, so viel Mühe sich auch der gute Albinus gegeben hat, sie wahrscheinlich zu machen; allein außerordentlich waren sie doch, wie schon ihr Ruf bezeugt. Die Register, obwohl unvollständig, ergeben in den ersten 79 Jahren, bis 1550, bei 2 Millionen Güldengroschen, das ist gegen 3 Millionen Thaler 3), die unter die Gewerke vertheilt worden. In Annaberg hat man zwischen 1500 und 1600 über vierthalb Millionen Güldengroschen, das ist über 5 Millionen Thaler, in Freiberg jährlich lange Zeit zwischen 50000 und 60000 Güldengroschen, zusammen in 71 Jahren über 4 Millionen Thaler, in Marienberg endlich — wir haben von allen diesen Orten die genauen

- 1) Rathmann, Geschichte von Magbeburg III. S. 600.
- 2) Münfter, Cosmographie S. 527. Börtlich ebenfo in Boemi mores etc., woraus Fischer in seiner Geschichte bes beutschen Sanbels ichöpfte.
- 3) Albinus, meißnische Bergchronita G. 33. Schon bamals fehlten inbeg bie Berzeichniffe vor 1511.

Berzeichnisse 1) — zwischen 1520 und 1564 über 2 Millionen Gülbengroschen, nach späterer Währung bei 3 Millionen Thaler, ausgetheilt. Die stärkste Ausbeute, Trinitatis 1540, ward durch ein Lied geseiert, welches uns erhalten ist 2). Nun sind dies nur die bedeutendsten Werke, neben denen noch andere blüheten; von jener Summe sind alle Berge und Hüttenkosten bereits abgezogen; der Zehnte und Schlagschatz des Landesherrn, der sehr bedeutend, ist dabei nicht gezechnet; viele Zechen bauete man frei. Gewiß ist der Ertrag der sächsischen Bergwerke in diesem Jahrhundert auf 30 bis 40 Millionen Thaler gestiegen. Unser Benezianer behauptet, man habe in Dresden täglich 3000 Thaler geschlagen, was denn im Jahr eine Million betragen haben würde.

Nicht viel minder reich waren einige östreichische Landschaften. Auch was Joachimsthal eingebracht, ist von Bergmeister zu Bergmeister genau verzeichnet. Zwischen 1516 und 1560 hat man dasselbst über 4 Millionen Thaler reinen Ueberschuß ausgetheilt; der Fundgrübner Merten Heidler hat ganz allein mit seiner Frau 100,000 Gülden Ausbeute gehoben.

Erst im Jahre 1525 hat man im Leberthale zu bauen angefangen. Es waren bereits über breißig Silbergruben im Gange, welche bas Jahr niemals unter siebenthalbtausend Mark Silbers geliefert haben, als man zu Bachofen und S. Wilhelm überdies auf gediegene Silberstufen stieß.

Unerschöpflich zeigte sich Schwaß. "Da haut und schmilzt man, sagt Münster, ein unfäglich Gut für und für, Tag und Nacht." Die Einkünfte Ferdinands aus diesem Bergwerk werden jährlich auf 250,000 Gulben angeschlagen. In der That hat es zwischen 1526 und 1564 über 2 Millionen Mark Brandsilber, das ist über 20 Milslionen Gulden, ertragen 3).

Indessen aber gingen auch die alten Gruben nicht ein. An dem Rammelsberge ließ schon Herzog Heinrich der Jüngere, ein guter

- 1) Gmelin, Geschichte bes beutschen Bergbaues S. 322.
- 2) Marienbergische Geschichtsbeiträge in ber Sammlung zur sächs. VIII. "Aus einem sichern Archive." Das Berzeichniß ber annabergischen Ausbeuten, von Gmelin übersehen, ebenbaselbst X. p. 338. Das Lieb, bas sich bei Albinus sinbet, giebt jenen Ertrag auf 113,262 G. an; bas Berzeichniß ber Ausbeute auf 114,810. Man sieht wenigstens, baß ber Poet nicht übertrieb.
  - 3) Smelin, Gefcichte bes beutschen Bergbaues §. 319. 320.

Bergmann, fleißig arbeiten. Wo er aufgehört, an dem goßlarischen Stollen, setzte es Herzog Julius mit noch größerem Eifer fort. Er brachte seinen jährlichen Ueberschuß auf 20000 Thaler höher als sein Bater 1).

Faßt man dies alles zusammen, erinnert man sich, wie vieler anderer Silbergruben Matthesius nur allein in Böhmen erwähnt, daß z. B. bei Budweiß in sieben Jahren über 23000 Mark brachen; daß Röhrbüchel im Jahre 1552 über 22000 Mark lieferte, daß Rauris und Gastein "mit Gewalt Gold schütteten", und unzählige andere Werke im Gange waren: so möchte man sagen dürsen, daß Deutschland die Masse der im Weltverkehr besindlichen edlen Metalle in diesem Jahrhundert um nicht viel minder vermehrt habe, als Amerika — dessen Ertrag, wie wir wissen, sich anfangs lange nicht so hoch belief, als man hat glauben wollen — in den ersten funfzig Jahren nach der Entbedung.

Allein es war nicht allein um das Silber. An die bergmännischen Beschäftigungen, die in ihrer abgeschiedenen, befondern Freiheit und Art auch an und für sich etwas bebeuten, fnüpfte sich bas mannigfaltige Sandwerf an. Wie jener Bergog Julius ,, ein rechter Bater aller Sandwerksleute" bas Gifenwerk zu Gittelbe, bie Meffinghütten ju Buntheim ihnen jum Nuten in gutem Stanbe ju halten wußte. Die Waffenschmieben von Guhl verforgten bereits Deutschland und Welschland, Ungarn und Polen. Wie reich an neuen Erfindungen ober Erweiterungen ber alten ift biefe Beriode: von ber feinen Sandarbeit bes Spigenflöppelns auf ber einen Seite bis zu ben newaltigen Maschinen bes Bergbaues auf ber andern. ober ben fünstlichen Uhrwerfen, ben sinnreich erdachten Simmelskugeln, jenen Compaffen, die unfer Georg hartmann mit fo viel Beobachtung verfertigte, daß er dabei die Declination der Magnetnadel entbeckte. Unmittelbar befinden wir uns wieder bei den großen geistigen Interessen.

Es war eine allgemeine nach bem Neuen suchende, das Element bezwingende kunstfertige Regsamkeit, welche mit dem geistigen Ueberzgewicht, das man überhaupt in der Welt noch hatte, zusammenhing. Da hatte sich denn, wie man auch in Münsters Beschreibung wahrznimmt, über den ganzen Boden hin Behagen und Wohlhabenheit ausgebreitet. Wir sehen bei ihm, wie sich der Landertrag nach den Städten sammelte, etwa der Kornhandel nach Schweinfurt oder

<sup>1)</sup> Rehtmeper, Chronif von Braunschweig S. 1008.

Ueberlingen, wie 200 Städte, Fleden und Dörfer ju Markte nach Worms gingen; wie man bann bas Getreibe bes Elfag in alle Länder umber und auch durch Churwalen hinauf in die italienischen Grenzen führte, wie die Kastanien durch die Thüringer Fuhrleute nach bem Norben ober flugabwärts nach England gebracht wurden, auch ber Wein von Weißenburg in Brabant und Nieberland feinen Markt fand. Mit Bergnügen folgen wir biefer Beschreibung. Bon bem Gebirg herab, beffen heilende Rräuter fie namhaft macht, führt fie uns die Fluffe entlang burch die Landschaften, bon ungabligen Dörfern und wohlgelegenen Schlöffern erfüllt, mit Buchen und Giden umgäunt, nach ben Bergen, wo ber Wein focht, nach ber Ebene, wo die Kornähren so hoch wachsen, daß sie dem Reiter auf den Ropf reichen, ju ben gefunden Brunnen, ben heißen Quellen; fie eröffnet uns Deutschland wie eine Sommerlandschaft mit ben bunten Streifen ihrer Felbfrüchte, über und über von geschäftigen Sanden angebaut; aber, was mehr ift, von einem treuberzigen, in feinen Sitten und bem Ruhme alter Tugend verharrenben tapfern Bolfe bewohnt.

## Was zur Erhaltung der Ruhe von Dentschland erforderlich war.

Rehren wir ju unferm bornehmften Gegenstande gurud.

Wir können es leicht, indem wir bemerken, daß auch diese ausführliche Beschreibung von Deutschland von dem Unterschiede der Religion so gut wie keine Meldung thut. Hie und da wird wohl ein Fürst oder ein Stadtrath mit Lob erwähnt, weil er das Wort Gottes in seiner Reinheit predigen lassen, aber nicht anders, als habe er sich sonst durch eine gemeinnützige Einrichtung ausgezeichnet. Diejenigen, die es nicht auch gethan, erwähnt man nicht weiter.

So viel ist wohl einleuchtend, daß, um die Möglichkeit einer Erhaltung der Einheit Deutschlands in diesem Zeitraum denken zu können, nicht gerade nothwendig ist, eine andere Entwickelung der Reformation vorauszusetzen.

Nach alle ben Stürmen, welche bieselbe begleitet haben, sehen wir boch die Nation gewerbthätig und mächtig, blühend und groß, von ihren Fürsten in Eintracht zusammengehalten, gegen auswärtigen Einfluß eifersüchtig und abgeschlossen.

Sie in diesem Zustand zu erhalten, zu befestigen, barauf fam

alles an. Auch kann man in der That nicht sagen, daß es völlig versäumt worden sei.

Einmal suchte man die aus der Spaltung hervorgegangenen Uebelstände so gut wie möglich zu heben. Das churfürstliche Collegium war in zwei Hälften getrennt, die eine geistlich und katholisch, die andere protestantisch und weltlich; und es war zwischen ihnen zu ernsthaften Entzweiungen gekommen. In dem Jahre 1558 schlossen sie einen neuen Berein. Sie beschlossen, sich beiräthig und behülflich, brüderlich und vertraulich gegen einander zu halten, keiner den andern, etwa um der Religion willen, dei künstigen Wahlen auszuschließen, und das Reich bei der deutschen Nation zu behaupten. Man kennt die Churvereine, wie sie seit 1338 öster Statt gehabt. Diesmal ward der Eid dahin verändert, daß ihn die Evangelischen so gut schwören konnten, wie die Katholiken. Genauer als früher nahm man auf die Aufnahme der Rachfolger, mithin auf ein längeres und ungestörteres Bestehen Rücksicht.

Sodann benutzte man die Richtung der Reformation sogar, das Kaiserthum von seiner alten Abhängigkeit von dem Papste so gut wie völlig abzulösen. Erotz aller Protestationen Pauls IV übernahm es Ferdinand bei der Abdankung Carls V; und Pius IV ließ sich gefallen, was er nicht zu ändern wußte. Bei der Wahl Mazimilians bestanden selbst katholische Fürsten ausdrücklich darauf, daß der Name des Papstes dabei nicht genannt würde: sie äußerten die Hoffnung, der Papst werde künstig eher vom Kaiser, als der Kaiser vom Papst bestätigt werden 2). Wie der Reichsvicecanzler in einem ausssührlichen Bedenken auseinandersetzte, daß der Papst nicht im mindesten mehr Einssuß auf die Wahl eines Kaisers in Unspruch zu nehmen habe, als auf die Erhebung eines andern gekrönten Hauptes, so verlor diese Würde in der That alles, was ihr von allgemein christlicher europäischer Bedeutung beigelegt worden war: sie ward vollkommen eine deutsche.

Allein man konnte nicht glauben, daß hiermit alles gethan sei. In jeder Gesundheit liegt eine Möglichkeit der Krankheit; die Möglichkeit des Verfalls in jeder Größe und allem Bestehen; in jeder Vereinigung die Möglichkeit der Trennung.

<sup>1)</sup> Eine Bergleichung biefes Churvereins mit ben fruberen bei Saberlin neuefte Reichsgeschichte III, 449 - 458.

<sup>2)</sup> Der herzog von Sillich, nach ber Relation ber faiferlichen Gefanbten von 1562.

Daburch unterscheibet sich ber vorausdenkende Staatsmann von dem schwatzenden Pöbel oder der Leidenschaft der Partei, daß er die Elemente der Gefahr von Ferne erkennt und ihnen vorzubauen versucht.

Leugnen wir nicht, daß diese Elemente in dem damaligen Zustand der deutschen Nation besonders stark waren. Durch das glückliche Zusammentreffen von Umständen, die ihnen eine andere Richtung gaben, nur eben noch gehindert uns ganz zu verderben, waren
sie nicht einmal völlig beschwichtigt worden, geschweige denn eigentlich beruhigt.

Man mußte in den Jahren des innern Friedens sorgfältig Bebacht nehmen, ihrem Ausbruch vorzubeugen.

Die größte Gefahr war aber unfehlbar da, wo die geistlichen und weltlichen Interessen einander berührten, in den Verhältnissen der deutschen Kirche. Gerade die deutsche Kirche war von dem Proztestantismus wenigstens in einem Theile ihrer Grundlagen angegriffen und während der Unruhen, als die Gewalt nicht selten statt des Rechts galt, beleidigt und beeinträchtigt worden. Undsdoch beruhte die Verfassung des Reichs, in dessen beiden vornehmsten Käthen, dem chursusstschen und dem fürstlichen, so viele geistliche Mitglieder saßen, wesentlich auf der Kirche.

Ich halte nicht für gewagt zu behaupten, daß die deutsche Kirche wenigstens eben so gut und vielleicht noch mehr ein politisches Institut war, als ein religiöses.

Bor allem ist es nun einmal nicht anders. Die geistlichen Amtshandlungen der deutschen Bischöfe und Erzbischöfe wollten wenig sagen. Mit der Seelsorge hatten dieselben so viel wie nichts zu thun; auch an der Regierung der allgemeinen Kirche nahmen sie geringen Antheil; sie waren deutsche Fürsten, mit derselben Autonomie wie die andern, und wenigstens während bes 14ten und 15ten Jahrhunderts haben sie sich vielleicht von allen am meisten um die allgemeinen Reichsangelegenheiten bekümmert. In diesen werden sie genannt; damit waren sie beschäftigt. Freilich gab es da oft seltsame Widersprüche zwischen dem geistlichen Titel und der weltlichen Amtsführung. Aber was half es, darüber nun immer wieder einen leicht zu sindenden Spott zu ergießen? Es war, nun einmal so.

Dazu kam aber noch ein anderer bedeutender Umstand. Wie oft haben protestantische Grafen und Herren wiederholt, daß Stifte und Erzstifte vornehmlich zwar zur Ehre Gottes, dann aber auch zur Erhaltung fürstlicher, gräflicher und adliger Häuser gegründet,

und von Kaisern, Königen, Fürsten und herren milber Gebächtniß reichlich begabt seien 1): wie oft haben sie ausgeführt, das Fortbestehen ihrer Geschlechter knüpfe sich hieran. Es läßt sich schwerlich leugnen, daß diese Rücksicht bei der Stiftung mitgewirkt habe; — zuletzt war sie überwiegend geworden. Die Stifter waren das Erbtheil der jüngern Söhne aus fürstlichen und abligen häusern. Sie kamen ihnen zu Gute, insofern sie darauf verzichten wollten selber eine Familie zu gründen. Den erblichen Fürstenthümern der Aeltesten setzen sich diese Wahlfürstenthümer der jüngern Söhne zur Seite. Weltliche Austheilung und weltliche Bestimmung hielten einander die Wage.

Wie konnte man nun hoffen, daß man da, wo der Protestantismus nicht mehr insgeheim — benn das war, wie wir sahen, ziemlich allenthalben der Fall — sondern öffentlich die Oberhand behauptet hatte, um jenes Borbehaltes willen seinen Antheil an den geistlichen Beneficien und die Wirksamkeit in den Geschäften des Reiches, die damit verbunden war, ruhig aufgeben würde?

Trot ben Bestimmungen bes Religionsfriedens sinden wir gar bald in dem ganzen nördlichen Deutschland protestantische geistliche Fürsten, welche ihre Reichsstandschaft keineswegs aufgaben.

· Als Joachim Friedrich von Brandenburg Erzbischof von Magbeburg wurde, versprach er Session und Stand im Reiche in Uebung zu erhalten, und das Land nicht anders zu besitzen, als es bei den Erzbischöfen herkömmlich sei. Auf das geistliche Primat im Reichsfürstenrathe machte er auch dann noch Anspruch, als er sich förmlich verheirathet und eine Landesfürstin, obwohl ohne Anspruch auf das Erbe, in das Erzbisthum eingeführt hatte <sup>2</sup>). Hatte doch schon sein Borgänger Sigismund sich vor Kaiser und Reich zu der gereinigten Lehre bekannt, und war ruhig bei Stift und Würden gelassen worden <sup>3</sup>).

Herzog Heinrich von Sachsen-Lauenburg, Erzbischof von Bremen,

<sup>1) 3.</sup> B. Copia supplicationis etsicher ber augsburgifden Confession berwandten Stände. (Bei Meirner Beschreibung bes augsburger Reichstages a. 1566. Sentenberg III, 306.)

<sup>2)</sup> Rathmann, Geschichte von Magbeburg IV, 69.

<sup>3)</sup> Samelius, in ber fogleich anguführenben Schrift.

behauptete, dbichon verheirathet, feine Stelle auf der Bank der geist=

lichen Fürften 1).

Bischof Eberhard von Lübeck und Berden war eingestandenermaßen ein Protestant, doch war er von Kaiser und Papst bestätigt; ohne Widerspruch zu erfahren, hat er den Reichstagen durch seine Gesandten beigewohnt und ihre Schlüsse unterschrieben.

Bischof Hermann von Minden, ohne Zweifel evangelisch, hatte

bennoch Sitz und Stimme am Reich.

In Osnabrück hatte man abwechselnb einen katholischen und einen protestantischen Bischof. Sie waren so bulbsam, daß ein jeder einmal in Verdacht gekommen ist, der entgegengesetzen Partei zugethan zu sein. Auch in Paderborn betrug sich lange Zeit Johann von Hoha sehr gemäßigt <sup>2</sup>).

Den Herzog Julius von Braunschweig erkannte ber Kaiser in Halberstadt an. Nur forderte er noch die Bestätigung bes Papstes,

und der Herzog verzweifelte feineswegs biefelbe zu erhalten.

Kostete es doch der Aebtissin Elisabeth von Quedlindurg, die eben auch evangelisch war, weniger Mühe von dem Legaten des Paptes bestätigt zu werden, als von ihrem Nachbar, Chursachsen.

Aber wie? wird man fragen, wie stimmte dies mit jener Clausel des Religionsfriedens, die man sich doch hatte gefallen lassen, mit

ber beutschen Gesetlichkeit und Gewissenhaftigkeit?

Den Religionsfrieden glaubte man nicht zu verletzen. Man behauptete, er verbiete nur, daß ein schon eingesetzter Prälat von der katholischen Kirche zu der protestantischen übergehe: die Absicht sei nur gewesen, den Zwiespalt, der etwa zwischen einem altgläubigen Capitel und einem zur neuen Lehre übergetretenen Bischof entstehen musse, zu verhüten; allein mit nichten verdiete er einem bereits evangelischen Capitel, sich auch einen evangelischen Bischof zu wählen.

1) Samelmann, Olbenburgisches Chroniton S. 435, hat ein gleichzeitiges Gebicht von ihm, worin es heißt:

Quin lolium papale sacra runcavit ab aede.

- 2) Schlegel, Rirchengeschichte von Rorbbeutschland II. S. 422.
- 3) Saberlin, neuefte Reichsgeschichte VI, 438 456. Eichhorns Staatsund Rechtsgeschichte Th. IV. §. 503.
- 4) Bebenken über ben Paß bes geiftlichen Borbehaltes, ober Freistellung, gestellet von Hrn. D. Henningio Hamelio, anno 1596. Er behauptet gerabezu, ber Religionsfriebe sei zu halten; aber wie z. B. Churfürst Truchses in Colln in fundamento nicht gute Sach gehabt, weil sein Stift unresormirt gewesen,

Es scheint, als seien die Kaiser bieser Meinung gewesen. Sie erkannten die Landeshoheit evangelischer Bischöfe ober Administratoren an und dulbeten ihre Reichsstandschaft. Hätte die Bestätigung der Bischöfe allein bei dem Kaiser gestanden, so wäre alles gethan gewesen; aber nach dem Gesetz stand sie auch dem Papste zu. In diesem Verhältnisse lag die Schwierigkeit.

Man trug Bebenken, sich bemselben gerabehin zu entziehen. Bielleicht giebt es kein stärkeres Beispiel ber ben Deutschen natürzlichen Achtung vor dem Buchstaben des Gesetzes, als die auffallende Thatsache, daß man lange nach der Resormation auch in den reformirten Stiften das dem Papste in den reservirten Monaten zustechende Besetzungsrecht erledigter Pfründen anerkannte. Nur fand sich oft, daß es zu spät ausgeübt ward, oder Personen zu Gute kommen sollte, die aus andern Gründen unfähig waren. Weie hätte man dann bei der Besetzung der Bisthümer selbst die alten Formen ganz aus den Augen setzen sollen?

Man hatte das Glück, einen alten Gebrauch in Uebung zu finben, dessen man sich unter ben neuen Umständen mit Vortheil bedienen konnte: ich meine die kaiserlichen Indulte. Unter dem Vorwand, man habe das Geld, das für die römischen Gebühren erfordert werde, nicht sogleich zur Hand, bat man um die vorläusige Verleihung der Regalien auf ein paar Jahre. Indessen leisteten die Unterthanen den Sid, man setzte sich sest: man suchte die Bestätigung in Rom. Exlangte man sie auch nicht, so blieb man im Amte, und wußte sich eine Prorogation des Indultes zu verschaffen.

Auf diese Beise verlette man bas Geset nicht, aber man umging es.

so habe er unter anbern Joachim Friedrich eine vollsommen gute Sache, weil fein Capitel mit ihm übereinstimme. Bei Llinig, Staatsconfilia S. 482.

1) Minuccio Minucci, Discorso sopra il modo di restituire la religione cattolica in Allemagna. MS. Di qua è venuto che in Magdeburg, in Brema, in Halberstad, Verd, Lubecca, Minda et altri Vescovati, che o in tutto sono distaccati da questa loro madre, overo si tengono legati con debol<sup>mo</sup> filo, hanno sin qui sempre avuto luoco le provisioni apostoliche, quando di sua natura non sono state manchevoli; ma è accaduto piu volte che le collationi sono state fatte in persone inhabili per difetto di nobilta o sono state tarde e ben spesso ancora, che per fraude delli speditioneri di Roma con false relationi si sono impetrati beneficj agli heretici e talora a qualche persona finta et imaginaria.

So weit kamen die Sachen burch ihren natürlichen, unaufhalts baren Gang in dem nördlichen Deutschland.

Man wird eingestehen, daß diese Lage der Dinge die ernsthaf-

-tefte Rücksicht forberte.

Eben darum sind die Gesetze ein menschliches, nicht ein göttlisches Institut, damit sie, sobald es nothwendig geworden, sobald das Leben einen andern Gang genommen hat, demgemäß verändert wers ben können.

Wenn man die Sache so gehen ließ, so war auf der einen Seite das Umsichgreifen ungesetzlicher Zustände nicht zu vermeiden; auf der andern mußte die katholische Gegenpartei sich immersort für beleidigt und gefährdet halten. Der Friede konnte niemals völlig sicher sein.

Bielleicht scheint es verwegen, wenn man, nachdem Jahrhunderte vorübergegangen sind, nachdem sich die lebendigen Kräfte in gewaltigem Widerstreit auseinandergesetzt haben, noch immer Möglichkeiten

berechnen will.

Allein, wie wir verschiedene Wege vor uns haben, so hatten beren jene Zeitgenossen. Wenn man das Verderben kommen sieht, welches gekommen ist, so kann man sich, nicht als hätte man die Unmaßung etwas bester zu wissen, sondern aus jener Vaterlandsliebe, welche Gegenwart und Vergangenheit umfaßt, schwerlich enthalten zu fragen, wie dem Uebel vielleicht zuvorzukommen war.

Sollte es bei ber Opposition, in welcher bas Reich mit bem Bapft ftand, so schwer gewesen sein, die beutsche Kirche von bem Ein-

fluffe der Curie völliger abzulösen?

War man verbunden, die Beschlüsse des tridentinischen Concistiums, durch welche Side und Verpflichtungen der Prälaten gegen den Papst so sehr geschärft wurden, in Deutschland anzunehmen?

Ober gab es eine Möglichkeit, eine deutsche Kirche zu erhalten, in der das weltliche Element, wie es wesentlich überwog, auch der Form nach das bedeutendere geworden wäre?

Konnte man nicht den Besitz bieser Wahlfürstenthümer, die so wenig geistliche Pflichten hatten, von dem Bekenntniß gewisser For-

meln unabhängig machen?

Es ist dies die große Frage der Freistellung, welche Deutschland vom Religionsfrieden bis zum dreißigjährigen Kriege fortwährend in Bewegung gehalten hat.

Nicht als hätte man hiemit den Protestantismus schlechthin zur herrschenden Religion machen wollen. Man wollte nur den Besitz

ber Wahlfürstenthumer von dem Bekenntniß, die Reichsstandschaft, die mit ihnen verknüpft war, von bem Berhältniß zur Gurie absondern. Die Frage betraf nicht so ausschließend, wie es scheint, die Religion. Sie war: ob ein Theil ber beutschen Kurften in Pflichten bes Papftes, bie boch nur bamals einen Sinn hatten, als bie gange Christenheit eine Art politischer Einheit bilbete, zu bleiben habe, ober ob das deutsche Reich, sich gegen ihn abschließend, sich allein für sich selber verwalten solle.

Es wäre barum nicht nothwendig gewesen, die Guter ber Kirche geradehin für Pfründen zu erklären ober ihrer geiftlichen Bestimmung

völlia zu entfremden.

Jene Grafen und Herren, welche fo oft geltend machten, daß diefe Güter auch zur Erhaltung ihrer Familien gestiftet seien, gingen nicht bis zu einem solchen Unspruch fort. Einmal brangen fie, vornehmlich seit dem tridentinischen Concilium, nur auf eine Milberung der Statuten, auf ben Nachlag ber neugeschärften Gibe und Pflichten. Diefer erledigt, versprachen fie fogar, eine ftrengere Disciplin einzuführen. Aber bie Sauptfache war, bag man ber geiftlichen Beftimmung ber Rirchengüter nur eine andere Richtung ju geben bachte. Man erbot fich, fie ritterlich wiber bie Türken zu verdienen, wie die Güter der alten Ritterorden ihnen zum Rampfe gegen die Ungläubigen gemährt worden, wie biefen Rittern in Spanien sogar bie Che geftattet worden fei.

Auf mehr als Einer Versammlung, auf mehr als Einem Reichs. tage find hierauf die bestimmtesten Antrage gemacht, es find einige

dahin zielende Ginleitungen getroffen worden.

In diesem Bunkte trafen die beiben großen Aufgaben ber Na-

tion zusammen.

Noch lebte der Eroberer von Ungarn, der schon einmal in Deutschland eingebrochen und, wider alle Wahrscheinlichkeit, burch Die schwachen Bollwerke von Wien abgehalten worden war.' Noch öfter sollte er seine Sunderttausende heranwälzen, immer wieder in ber Absicht, die beutschen Landschaften und ben ganzen Westen bem Hufschlag osmanischer Rosse zu unterwerfen.

Geziemte es einer großen Nation, diese ununterbrochene, auf ihre Bernichtung berechnete Feindseligkeit fo binzunehmen? immer zu warten, bis man sie ansiele, niemals auch ihrerseits freiwillig jum

Schwerte zu greifen? 1)

1) Augerii Busbequii de re militari contra Turcas instituenda consilium: "ad bellum omni spe pacis sublata cogimur: nullae hic consilii, Wenn die Deutschen sich verstanden, so begnügten sie sich, das Christenthum von Menschensatung gereinigt, das unvermittelte Vershältniß, in welchem der Mensch zu der Gottheit und ihren ewigen Gedanken steht, aus der Verdunkelung so vieler Jahrhunderte wieder zur Anschauung gebracht zu haben. Es war nicht vonnöthen, daß sie sich wieder in dialektische Formeln verloren, um das kaum entsbeckte Gold wieder zu verbauen.

Mein unerläßlich war es, die Entzweiungen vollends beizulegen, in die man hiebei verfallen war; der Berfassung eine Gestalt zu geben, bei der man für den Augenblick bestehen konnte, und das Leben Freiheit hatte sich zu entwickeln; dann zu dem großen Unternehmen zu greisen und den Feind, der an der Pforte des Landes lag, mit gesammter Hand abzuwehren.

Welch eine Aussicht! Man bemerke wohl, daß das türkische Reich, welches eben so gut eine religiöse als politische Institution ist, damals allerdings mächtiger, größer, drohender nach außen war als jemals, aber seine Unterthanen noch lange nicht in dem Maße zu dem Muhamedanismus bekehrt hatte, wie das später geschehen ist. Es bedurste eines glücklichen großen Schlages, und Bosnien so gut wie Ungarn, Albanien so gut wie Griechenland, war dem Christenthum zurückgegeben. Dann hätte Deutschland, bessen Kaiser Ungarn beherrschte und auf alle alten Pertinenzien desselben Anspruch oder Recht hatte — wie man denn damals den Vorschlag machte, Ungarn unmittelbar mit dem Reiche zu verknüpfen, — das vorwaltende Anssehn im östlichen Europa auf immer erworben, und diese Länder mit dem Uebersluß seiner Bewohner erfüllen können.

Betrachtet man, wie schwach die folgenden Großherren, wie reißend schnell eine Zeit lang der Verfall der innern Institutionen ihres Staates, wie gewaltig dagegen die Kriegsmacht von Deutsch- land war, so sollte es scheinen, als ware dies nicht unausführbar gewesen.

Allein man mußte es wollen. Man mußte die Intereffen ber

nullae arbitrii nostri partes: vis necessitatis omnia occupavit: ad bellum violenter rapimur: bellum nobis vel invitissimis subeundum, gerendum, exantlandum. Quid frustra obnitimur? Quid circumspectamus? Quid vanis pacificationibus somniandis nos decipimus? In media nimirum flamma otium nobis falsa cogitatione fingimus, malumque, cujus si advigilaremus remedia aliqua esse poterant, differendo nutrimus et parum providendo reddimus insanabile.

wichtigsten Neichsfürsten bahin richten, ben Abel bazu vereinigen, bie ganze Nation bazu anstrengen. Es mußte als ein allgemeines nationales Werk alle Kräfte aufrusen.

Dann würde die Spaltung, es ift kein Zweifel, schon an sich unmerklicher und unschädlicher geworden sein.

Man glaube nicht, eine Nation sei damit in Frieden zu setzen, daß man ihr Ruhe predigt, daß man die Elemente der Bewegung ableugnet oder gewaltsam niederhält. Man muß sie vielmehr in die rechte Bahn zu leiten suchen. Nicht zur Ruhe allein, nicht zu träzgem Verdumpfen ist eine Nation bestimmt; erst in der Thätigkeit wachsen die menschlichen Kräfte: freier Regsamkeit bedürfen sie. Will man nicht, daß die Bewegung eine verderbliche Richtung einschlage, daß die Nation in sich selber zerfalle und sich zersleische, so muß man ihre wahren Bedürfnisse ins Auge fassen und zu befriedigen suchen; man muß ihr das Selbstgefühl gesetzlicher Ordnung geben und eine große Zukunft eröffnen.

So mußte denn Deutschland dazuthun und im Gefühl seiner Einheit eine Kirchenverfassung ausbilden, bei welcher beide Theile bestehen konnten; es mußte alsdann, wenn wir nicht irren, den großen Kampf aussechten, der ihm durch den oft erneuten und immer zu fürchtenden Angriff besjenigen, den es den Erbseind nannte, angewiesen war.

Auch waren dies die Gedanken, welche die Nation beherrschten. Nicht allein in den Schriften, wie unter andern fast in allen Büchern von Schwendi, wird es eingeschärft, auch auf den Reichstagen ist davon fortwährend die Rede.

Und nicht ohne die größte Hoffnung war man. Ein Fürst von außerordentlichen Fähigkeiten, in der Religion mild und gemäßigt, entschlossen, den Türkenkrieg aus allen Kräften zu führen, bestieg den Thron, Maximilian II.

## Erwartungen von Maximilian II.

Die Zeitgenossen wissen nicht genug zu sagen, in wie hohem Grade sich Maximilian II eine allgemeine Bildung angeeignet hatte. Die Sprachen, die Eigenthümlichkeiten der verschiedenen Nationen, die er gesehen und besucht, ihre Tugenden und Fehler, ihre Sprüche wörter und Scherze, ihre Literatur waren ihm gegenwärtig. Mit einer jeden ging er auf ihre Art um; herablassend mit den Jtalienern, munter und freimüthig mit den Deutschen, mit den Böhmen

nachgiebig, lebhaft mit ben Ungarn, abgemeffen mit ben Spaniern. Es ift zuweilen, als brachte eine Zeit alles was fie Neues, Ebles und Eigenthümliches hat, wieder in einem Einzelnen hervor. werben barauf zurückfommen, wie sehr Maximilian an ber neuen Entwickelung ber religiöfen Ideen Theil nahm. Gben traten bie Studien der Natur auf ben Weg der Erfahrung ein; er trieb fie in seinen Garten: eifrig stellte er Bersuche mit ben Metallen an. moderne Musik breitete sich in ihrer ersten Ausbildung über Europa aus; er richtete eine Capelle ein, welche damals für die beste, die es gabe, erklart worden ist; — allein obwohl er bekannte, wenn er sei= nem Geschmad folgen burfte, so wurde er nie etwas andres treiben, so ließ er sich boch von diesen Neigungen nicht beherrschen. mäßig — baß ich so sage, in sich selber harmonie — bewegten sich Die Kräfte seiner Seele. Man konnte keine angenehmere Gesellschaft So geiftreich und vertraulich, ohne Affectation, voll Grazie gab er sich bin. Nicht allein fremde Gefandten oder Fürften behanbelte er auf eine Beise, daß fie ihn für ben volltommensten Sofmann ber Welt erklärten 1); es war in ihm ber Bug einer absichts: los wohlwollenden Natur; und wenn er etwa den Dorfbfarrer, bei bem er einst gern seine Beichte abgelegt hatte, in bem Audienzsaal erblickte, bescheiben, weit dahinten, ben letten, ging er mitten burch die Gefandten und Herren, welche sich eingefunden, auf ihn los, rebete ihn mit bem wohlbekannten Gruß an, und nahm ihn mit sich in sein Cabinet. Einem Jedweden bewieß er seine Ehre: er batte Niemand geduzt.

Es ist ein Glück bes Lebens, bann und wann einmal wieber in einen Kreis zu treten, wie ihn eine talentvolle sein organisirte eble Natur um sich her zu ziehen pflegt. Jene Bilbung, die sich von der Welt nur das Würdige und Schöne aneignete, umfängt uns gar

<sup>1)</sup> Micheli 1564: Di statura non grande non piccolo, ma di bella taglia et dispositione e sopra tutto di bel aspetto, con una carne viva rossa e bianca insieme, color naturale e proprio de Tedeschi, fatto quanto alla sanita per quelli tremori di core et altro che pativa molto piu gagliardo, che non si credeva e di giorno in giorno fortificandosi meglio. Questo ha tanta gratia in tutte le attioni e così bel procedere e belle maniere da affettionarsi ogn'uno che è cosa maravigliosa con una gravità e dolcezza contemperata insieme mediante una allegrezza che dimostra nell' esteriore, accompagnata da una tal vivezza d'occhi che non si può desiderare cosa nè piu viva nè piu amabile. Benchè alcuni prendono questa prontezza a ridere con ciascheduno per duplicità.

bald wie mit reiner Atmosphäre; ein durchdringender unterscheidender Berstand giebt uns eine leichte, heitere Spannung; feine Sitte und ungesuchter Ausdruck des Wohlwollens und der Güte, der auch eine Art von Talent ist, halten uns innerlich fest. Solche Naturen psiegen die allgemeine Stimme für sich zu haben. Wie sollten sie auch nicht? Das Behagen, das sie verbreiten, strömt auf sie zurück.

Ich möchte sagen, daß wir das Gefühl haben, als träten wir in einen solchen Kreis, so oft uns in der Historie Maximilian II begegnet.

3war find es nicht biese Eigenschaften, mit benen man Staaten regiert: wiewohl jene Leutseligkeit, die zugleich Majestät ift, niemals ihre Wirfung verfehlt. Den Geschäften selbst aber widmete fich Maximilian mit eben so viel Fleiß als Talent. Wie er sogleich. wenn sich etwas zu thun fand, von seinen Erholungen abbrach, so borte er stundenlang, unermudlich: seine Antworten, seine Ginreben trafen in ber Regel ben rechten Bunkt. Un feinem Sofe gab es fo rasche und leichte Expeditionen, wie damals zu Wien. Die Lage ber großen Geschäfte hatte vielleicht tein anderer Fürst noch Staats: mann beffer begriffen und durchdrungen. Gewiß äußerte fich Riemand mit einer größern Freimuthigkeit, mit unbefangenerem Lob und Tabel. Die fremden Gefandten mußten fich in Acht nehmen, von ihm nicht in eine Richtung fortgeriffen zu werden, die ihrer eignen Absicht zuwiderlief. Ueber die Angelegenheiten nur, die ihn selber berührten, hielt Maximilian an sich. Ueber diese bruckte er sich mit forgfältiger Ueberlegung aus!).

Bor allen Sprachen besaß er die deutsche vollkommen. Wäre er Canzler geworden, sagte Dr. Weber, sein Vicecanzler, so würde er uns Schreiber alle beschämen. In der That haben seine eigenkändigen Briefe einen lebhaften und angemessenen Ausdruck. Bornehmlich hatte er die seltene Gabe der Beredsamkeit in deutscher Sprache. Auf so vielen Landtagen und Reichsversammlungen, die er hat besuchen müssen und auf denen denn allemal schwierige Gemüther zu bearbeiten gewesen sind, hat er sie zu üben gehabt. Seine Rede war mild; wie ein paar brennende Lichter glänzten ihm die hellen Augen.

<sup>1)</sup> Bornehmlich Gerlachs turfisches Tagebuch und Raupachs evangelisches Desterreich, enthalten nebst unsern Relationen bie von Maximilian II hier zusammengestellten Büge. Die Rebe, welche Leuthinger Joachim II in ben Mund legt, ift zwar fingirt, boch enthält sie einiges Bemerkenswerthe.

v. Rante's Berte VII.

Ich denke, es versteht sich schon, daß eine solche Seele voll von Ehrgeiz sein musse. Sie war es nicht von jenem, der sich mit Lob befriedigen läßt, sondern von dem, den nach großen Unternehmungen und trefslichen Thaten durstet.

So gehorsam und ergeben Maximilian seinem Bater sonst auch war, so verhehlte er doch nicht, daß ihm die Politik desselben allzu friedsertig, und noch immer, sei es von den Umständen oder von den zufälligen Meinungen einiger Räthe oder von fremdem Einsluß,

allzu abhängig scheine').

Jene Richtung gegen Spanien war zum Theil von ihm felber ausgegangen, und noch viel ftrenger wollte er fie einschlagen. Wie bitter hat er sich beklagt, daß Raiser Carl die jungere Linie schon bei der Erbtheilung verfürzt und darnach öfter beeinträchtigt habe. Er felber, beffen Schwiegersohn, hatte durch feine Berheirathung gewisse Ansprüche auf Mailand ober die Niederlande zu erhalten aeglaubt, boch mußte er fich mit einer tleinen Benfion begnügen, Die ihm nicht einmal regelmäßig bezahlt wurde. Unmittelbar aber und am härtesten griff ihn jener Plan bes Raifers an, die Nachfolge im Reiche Philipp II zuzuwenden2). Wie? bas höchste Diadem der Welt, bas ihm von felber zufallen mußte, follte biefer hochgefinnte Mensch aufgeben, um eine untergeordnete Rolle neben Philipp II zu fpielen, neben diesem Philipp, beffen Fähigkeiten ihm fo unzureichend, beffen Eitelkeit ihm so abgeschmackt vorkam, von dem er nur mit Widerwillen und Geringschätzung redete? Man darf vielleicht annehmen, daß er gerade aus Abneigung gegen seinen Better die Talente und Richtungen ausbildete, die biefem fo auffallend abgingen.

Geflissentlich entfernte er benn alle Spanier aus seiner Umgebung und von seinem Hofe. Er betrug sich so, daß es schien, wie man sagte, als wolle er von allen andern Nationen geehrt, von den Spaniern aber gefürchtet sein. Er wendete dafür seine Neigung dem beutschen Wesen zu. "Gute, runde deutsche Worte und Werke, nicht spanische", versprach er den Nachsommen des Landgrafen Philipp



<sup>1)</sup> Soriano, Rel<sup>ne</sup> 1554: Nelle cose del governo biasma l'imperitia de' consiglieri la facilita di S. M. et il troppo rispetto all' imperatore.

<sup>2)</sup> Soriano 1554: La materia della cession dell'imperio ha acceso l'animo di quel re di sorte che piu non si potria, e benchè paia al presente, che questa trattation sii sopita, pero m'a detto quel re in gran secreto che l'imperator è per tentarla certo un'altra volta. Noch 1562 glaubte man, Philipp habe biese Gedanken nicht sahren saffen.

von Hessen<sup>1</sup>). Dem Herzog Christoph von Würtemberg bezeugt er, wie er nur würdig zu sein wünsche, nicht allein in Einer Sache, sondern, wie er sich ausdrückt, in allen des geliebten Baterlandes ob- und angelegenen Beschwerungen Mittel und Wege zur endlichen Abhülse derselben entdecken, befördern und ins Werk richten zu kön- nen, das würde seine größte Freude sein<sup>2</sup>).

Dieser Fürst bestieg in dem Jahre 1564 den kaiserlichen Thron. Etwas anderes ift es, Talente haben, denken, überlegen, entwerfen: etwas anderes, ansführen und ins Werk sehen. Die Hoffsnungen, die er erweckt, er hatte nunmehr die Ausgabe, sie wahr zu

machen.

Es konnte nicht lange dauern, so mußten jene beiben großen Fragen, die innere und die äußere, an ihn gelangen.

Betrachten wir, wie spöttisch er zu wiederholten Malen von dem Papft und dem säuberlichen Conciliabulum zu Trient, aus dessen Decreten man wenig Trost schöpfen könne, an Herzog Christoph schreibt, wie sorgsam er die Bücher Luthers verzeichnet, die er hat, und jenen seinen Freund bittet, ihm die übrigen, sowie die Schristen von Melanchthon und Brenz zuzuschicken, wie er nicht allein zum Druck der slawischen Bibelübersetzung beiträgt, sondern auch die Proben derselben von kundigen Männern prüsen läßt, wie er Furcht bezeigt, daß die Papisten den jungen König von Frankreich verführen möchten, wie er endlich geradezu die protestantische Partei die seine nennt, und die päpstliche die seindliche: so überzeugen wir uns, daß er dem Protestantismus von Herzen zugethan war.

Es fragte sich, inwiefern er bies auch als Kaiser bewähren würde. In einem seiner Briefe vom Jahre 1557 beschwert er sich, daß sein Bater damals in der Sache der Freistellung nicht etwas mehr gethan habe, und sagt denen einen üblen Lohn voraus, die ihn daran verhindert hatten<sup>3</sup>). Auf jeden Fall ließ er von sich eine

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben Maximilians 1563 9. Nov. bei Rommel, Landgraf Philipp Bb. II, 579.

<sup>2)</sup> Schreiben Maximilians 1556 9. December bei Lebret, Magazin IX, 71.

<sup>3)</sup> Prag 13. April: "So viel aber bie Freistellung betrifft, hatte ich mich gleichwohl verseben gehabt, bie Kön. Maj. solle sich etwas weiter als beschehen eingelaffen haben, und kann wohl benken, wer bie gewesen sind, bie solches Wert verhindert haben. Sed recipient mercedem suam." Bei Lebret S. 85.

größere Willfährigkeit, ein förderliches Eingehen auf diese große Aufgabe für das Innere erwarten.

Auch für die zweite aber durfte man alles hoffen. Wie ganz anders dachte er einen Türkenkrieg zu führen, wie viel kriegerischer gesinnt zeigte er sich überhaupt als sein Bater. Er redete am liebsten von Befestigung, Angriff und Schlachtordnung d. Die beschränkte Herrschaft, die er zu erwarten hatte, meint der kluge Benezianer, welcher Gesandter an seines Baters Hose war, werde ihn nicht befriedigen; man müsse ihm Naum geben und ihm eine Laufbahn eröffnen, wo er seine Begierde vergnügen könne, ohne eine allgemeine Berwirrung in der Christenheit hervorzubringen. In einer großen Unternehmung gegen die Türken hatte er diesen Raum, diese Bahn vor sich.

## Theologische Entzweinng.

Wir kommen wohl alle überein, daß ein einzelner Mensch, den

Dingen gegenüber, nur wenig vermag.

Auch von diesem Kaiser, der zwar, wie wir sehen, geistreich und wohlgesinnt, aber an Kräften und Macht beschränkt war, von dem sich erst zeigen sollte, inwiesern seinem Talente Entschluß und That beiwohne, war nur dann etwas zu erwarten, wenn ihn die Umstände begünstigten, wenn die allgemeinen Gedanken und Gefühle seinen Entwürsen entgegenkamen.

Statt bessen fand er Widerstand; es entwickelte sich ihm gegenüber eine allen gemeinsamen Bestrebungen zuwiderlaufende Richtung.

Das Reich in eine dem neuen Glauben angemessene Verfassung zu setzen, vermochte der Kaiser doch auf keinen Fall anders, als dann, wenn dieser siegreich in sich, immer fester ward und die Ueberzgeugungen immer mehr unterwarf.

- 1) Paolo Tiepolo 1558: Continuamente pensa, poco contentandosi dello stato suo. Disegna a cose grandi. Seine religiöse Stellung bezeichenet Tiepolo auf solgende Beise: Non si alienando in tutto da cattolici si ha guadagnato una gran gratia con luterani.
- 2) Micheli: Saria per beneficio universale non solo da desiderare, ma per dir così da procurare da tutti gli altri principi qualche occasione senza maleficio di alcun principe cristiano, nella quale avesse modo di sfogarsi: altrimente è grandissimo pericolo, che questa povertà con questa ambitione e desiderio di gloria non siano causa, che si precipiti tanto piu.

Leiber entwickelte fich in bemfelben gerade zur entscheibenden Stunde eine heftige innere Entzweiung.

Da die Fürsten einen so großen Einfluß auf Kirchen und Lehranstalten erlangt hatten, so konnte es nicht fehlen, sie knüpfte sich an die politischen Verhältnisse.

Die Partei, welche, als sie wider Carl V stand, in dem schmalkaldischen Kriege, und als sie demselden günstiger wurde, durch die Umstände, die seine Abdankung begleiteten, überwunden worden, diese Partei, geschlagen durch die Wassen, dei Seite getrieben durch die politische Verwickelung, griff zur theologischen Polemik. Den Universitäten gegenüber, welche dem zur Chur gelangten Sachsen zugefallen, errichteten die Söhne des geborenen Churfürsten eine andere, zu der sie die entschiedenen Feinde dortiger Professoren beriefen. Es ist dies auch eine Art von Fehde.

Denn in den Theologen nicht minder hatte sich in Folge der Ereignisse eine lebhafte Entzweiung ausgebildet.

Die Wittenberger hatten sich, obwohl ohne bem Lehrbegriff etwas zu vergeben, dem Interim angenähert. Undere waren um eben dieses Interims willen verjagt worden oder ausgewandert 1). In Magdeburg, das dieser Glaubensformel einen so hartnädigen Widerstand geleistet hatte, hielt sich die entschiedenste Schule streng lutherischer Eiserer. Eben die glückliche Unternehmung, welche der gemäßigten Bartei politisch das Uebergewicht verschaffte, vermochte das nicht theologisch. Der Fall des Interims, den sie bewirkte, erschien vielmehr als der Sieg der strengen Partei. Die verjagten Prediger kehrten zurück; ihre Hestigkeit darf uns nicht Wunder nehmen, da sie durch die Verfolgung, die sie erlitten, gleichsam das Recht dazu erlangt zu haben schienen; sie breiteten sich über alle niedersächsische Städte aus; die Herzoge von Sachsen beriefen sie zu sich.

Sollten sie nun den Wittenbergern nachgeben? Sollten sie noch Melanchthon, das Oberhaupt derselben, als den Regenten des Wagens Israel, den Präceptor Germaniä, wofür man ihn ausgab, anerkennen? Es war ihnen längst anstößig, daß Melanchthon in seiner Theologie das Studium der alten Philosophen durchblicken ließ, daß er etwa den Terenz empfahl, daß er neben St. Paulus

<sup>1)</sup> Musculus, Ofiander, Sarcerius, Schnepf, Flacius, Amsborf, Gallus u. A. mußten fliehen. S. Arnold, Kirchen - und Ketzerhistorie Th. II, B. 16, C. 26, S. 934.

auch ben Homer erklärte; es war ihnen unerträglich, daß Johann Major diesen Homer ein göttliches Buch genannt hatte, und mit dem Studium des Pindar schien ihnen in Strigel, einem Schüler Meslanchthons, die Verunreinigung göttlicher Sachen, welche sie ihm Schuld gaben, zusammenzuhängen.

Unglücklicherweise warf sich ber Streit auf das Dogma; er warf sich auf eben die beiden Hauptpunkte, über die man schon mit dem Katholicismus gekämpft hatte: die Lehren vom Abendmahl und von der Rechtfertigung, von denen er sich über alle wichtige Fragen der Theologie und das gesammte Berhältniß Gottes zu Menschen und Welt ausdreitete.

Um das Jahr 1548 war man noch ziemlich gemäßigt. In dem Artifel von der Rechtfertigung ging man nicht bis zu allen Folgerungen des Augustinischen Lehrbegriffes fort; es ist bemerkt worden, daß, wenn Luthers Lehre zu demselben hinneigte, die Meinungen Melanchthons unvermerkt dawider waren 1). In Bremen, wo man sich später so hestig gezeigt hat, war man damals zufrieden, als Harbenderg, obwohl bereits verdächtig, nur die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl anzunehmen erklärte; auf eine besondere, bestimmter ausgesprochene-Vorstellung über die Verbindungsart drang man noch nicht 2).

Es war eine Zeit, two die neue Lehre eben nur als die gereinigte alte erschien; two man Calvin noch für einen Lutheraner erklärte; two man noch nicht fragte, zu welchem von den drei Glaubensbekenntnissen Jedermann gehöre; two bei tweitem die Meisten einem von den Mißbräuchen befreiten, mit der Bibel wieder in Uebereinstimmung gesetzten Christenthum anhingen, welches noch immer Modificationen individueller Anschauung zuließ.

Nur allzubald aber kam man hiervon ab, sei es nun, daß ber menschliche Geist den Zwang bestimmter Formen sogar fordere — wovon ich, den Geist in der Fülle seiner Thätigkeit gefaßt, mich nicht überzeugen kann — oder daß die Beschränktheit der Mindersfähigen sich erst innerhalb der strengsten Umzäunungen beruhigt fühle; oder endlich, daß sich die Leidenschaften dieser Dinge bemächtigten.

Wenigstens findet sich, daß die stärksten Behauptungen oft in der Sitze des Streites geäußert und darnach mit Hartnäckigkeit festzgehalten wurden.

<sup>1)</sup> Pland Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffe IV, S. 562.

<sup>2)</sup> Planck V, 2, 146.

In Offiander, ber auch um bes Interims willen von Nürnberg nach Königsberg gewandert, war es vielleicht am meisten bas Selbst: gefühl eines Autobidakten — wie er benn niemals einen Grad auf einer Universität hatte annehmen mögen — und der Ehrgeiz, durch eine glüdliche Entdedung fich einen Namen zu machen, was ihn bewog eine zuerst zufällig in einer Borlefung geäußerte Meinung über Die Lehre ber Rechtfertigung weiter ausgebilbet aufzustellen. Ansicht ist fein, tief und gludlich combinirt 1). Sie ist ein merkwurbiger Berfuch, eine innerliche Unschauung schriftgemäß in bas Spftem einzuführen. Db fie aber barum auf Catheber und Canzel verfochten werden mußte? Ob es wohlgethan war, die bisherigen Borftellungen bon ber Beilsordnung, welche bem menschlichen Bedurfnig fo wohl dienten, zu erschüttern? Db es nicht fogar - benn wenn die Lehre Ofianders fich badurch unterscheibet, bag bie Rechtfertiauna nicht, wie man annahm, ein Fürgerechterklären, sondern ein Gerechtmachen sei, so möchte sich erwiedern laffen, daß dies in Gott untrennbar und eins sein muffe - ob es nicht in einem höheren Beariff boch nur ein Streit um Worte war? Auf jeben Fall fette biese Lehre die gange Gemeinschaft der Lutherischen in unverträgliche Bewegung.

Um so mehr, ba man balb barauf, unter ben Auspicien ber sächsischen Herzoge, ben nämlichen Streitpunkt ergriff. Daß ein alter Genosse Melanchthons, Georg Major, um einem gefährlichen Vorurtheil bes gemeinen Volkes, welches wenig nachbenkt, zu begegnen, nicht etwa von der angenommenen Rechtfertigungslehre abwich, sond bern nur behauptete, gute Werke seien zur Seligkeit nüglich, fanden seine Gegner in Thüringen eine freche, frevele und vermessene Lehre<sup>2</sup>). Sie eilten, das Gegentheil festzusezen. Amsdorf, ein alter Freund Luthers, ließ sich zu dem Saße sortreißen, gute Werke seien zur Seligkeit sogar schädlich; ja was mehr, er fand damit Beifall; Melanchthon meint mit Recht, es werde künftigen Jahrhunderten unglaublich vorkommen. Das Haupt dieser Partei war ein in Deutschland ausgebildeter Istrianer von Albona, Flacius (Wlacich), der sich mit dem strengsten Lehrbegriff von der Rechtfertigung unter vielen aeistlichen Ansechungen durchdrungen und schon längst eisersüchtig

<sup>1)</sup> Abam, vita Osiandri p. 226. Bornehmlich Pland IV, C. 2. Uebrigens icheint mir bie Auffassung von Ofianbers Lehre eine ber geiftreichften Stellen in Woltmanns Reformationsgeschichte, Th. 3.

<sup>2)</sup> Abam, vita Majoris p. 40. Pland. Menzel.

Melanchthons Wiberpart gehalten hatte 1). Zuerst in der Hipe des Streites behauptete er, die Erbsünde sei die Substanz der menschlichen Seele 2); statt hierüber inne zu halten, setzte er nur um so ausführlicher auseinander, wie unsre Seele, vorher das Bild Gottes, der Quell der Gerechtigkeit, Tugend und Frömmigkeit, durch den Sündenfall in ein Bild des bösen Geistes umgewandelt und den Flammen der Hölle gleich geworden sei; wie wenn jemand eine reine Masse durch und durch vergiste und sie dergestalt in das Wesen des Cistes verwandle. Für so ausschweisende Meinungen sand er eine Schule zu Jena und in dem ganzen Gebiete der protestantischen Theologie Anhänger und Versechter.

Mit freiwilliger Nachfolge aber war man noch nicht zufrieden. Flacius und die Seinen führten zu Jena eine Art von Inquisition ein, und es ist sehr merkwürdig, daß sie ihre Aufsicht mit allem Selbstbetwußtsein vornehmlich auf die Unbescholtenen richteten, gegen die, "welche sonst gelehrt, ehrbar und züchtig, aber der heilsamen Lehre der Wahrheit unzugänglich seien." Weder Amt, noch Gelehrsamkeit, weber Herkunft, noch das lutherische Glaubensbekenntniß selbst, wofern es nicht mit ihren übertriebenen Meinungen völlig übereinstimmte, schützte vor ihren Versolgungen. Wie wenig genoß jener Matthäus Wesenbeck die Freiheit des Evangeliums zu Jena, um derentwillen er seine Vaterstadt Antwerpen und den Dienst seines Fürsten verlassen hatte<sup>3</sup>).

Nicht länger konnte benn bie alte Streitfrage über das Sacrament ruhen. Bon Niedersachsen aus begann man den Kampf mit Calvin. Ist es wirklich böser Wille zu nennen, wenn die Eiserer auf das Wesen calvinischer Beweise oder Einwürfe wenig Rücksicht nahmen, und nur immer das widerlegten, wovon er selbst sagte, er

<sup>1)</sup> Stellen aus bem enblichen Bericht ber Leipziger und Wittenberger, ber bem Flacius seine heftigen Anklagen juruckgiebt, in bem Anhang zu Arnold II, S. 1599.

<sup>2)</sup> Stellen aus seiner Schrift de peccato originali bei Planck V, 1, S. 292. In M. Matthiä Flacii Illyrici, ehemals berühmts und gelehrten Theologi in Teutschland, Leben und Tod von J. B. Ritter, Frankf. 1725, stoße ich auf die gute Bemerkung, daß ein Tübinger Lehrer und Freund bes Flacius, Leonhard Fuchs, ein Arzt, die Meinung hatte: mordum esse substantiam; worin allerdings der Keim vielleicht ansangs der Ansechtungen und alsbann der Lehren des Flacius gelegen haben mag.

<sup>3)</sup> Bon ber strittigen Ercommunication Matthaei Wesenbecii JCti in 3. 3. Mullers entbedtem Staatscabinet. Erste Eröffnung S. 38.

bekenne es nicht 1)? Ober war es natürliche Beschränktheit eines Berstandes, der sich der feinen Unterscheidungen nicht zu bemächtigen weiß, keinerlei Abweichung von seiner Meinang duldet und sich in dumpfer Passon für Dinge, die ihm einmal eingeleuchtet, in die Fehde wirft? Mit wie groben Händen fassen diese Leute das Gescheinniß an, wie gewaltsam betastet Johann Timann zu Bremen das Mhsterium des Abendmahls! Wer seine Schlußsolge, aus welcher sich ergab, daß, weil Gott allenthalben, auch das Fleisch Christi allenthalben sei, nicht sehr dündig fand, hatte seinen Haß zu erssahren, wie sein Amtsbruder Hardenberg. Der Schuß, den die Domscheren diesem ihrem Amtsbruder angedeihen ließen, entrüstete den Grimm seiner Gegner. Heßhusen erklärte, "es sei eben, als wollten sie eine Mördergrube auf dem Dom anrichten, um die Bürger dasselbst zu erwürgen, oder eine Batterie daselbst auspflanzen, um die Stadt zu beschießen."

Wie dann, wenn diese Verfechter extremer Meinungen die öffentsliche Gewalt zu leiten bekamen! Welch ein trostloser Anblick, jene armen niederländischen Flüchtlinge, welche die katholische Maria eben aus England verjagt hatte, wie sie mitten im Winter aus allen den niederfächsischen Städten, dahin sie den Fuß setzten, ohne Erbarmen ausgewiesen wurden. Natürlich! sie neigten sich in der Abendmahlsslehre zu den Vorstellungen Calvins.

Das ganze lutherische Deutschland war von diesen Bewegungen erfüllt. In Königsberg hat man nicht allein ausgesprengt, Osiander werde von zwei Teufeln in Gestalt schwarzer Hunde begleitet, man hat gepredigt, "der Antichrist sei in ihm erschienen". Seine Anhänzer gingen mit gewaffneter Hand einher; seine Gegner spieen vor denen aus, die in seiner Kirche gewesen — es waren ihre Nachbarn und nächsten Freunde. Die Universität versiel2); das ganze Land spaltete sich in Factionen. In Jena rückten einmal zehn Fähnlein Soldaten ein, um ein paar Gegner des Flacius auszuheben und nach dem Grimmenstein in Gewahrsam abzusühren. Sehn diese wurden wieder frei und dagegen 30 Prediger aus der Zahl ihrer Widerssacher zusammen abgesetzt. Der Chursürst von Sachsen verjagte einmal sämmtliche Flacianer aus Thüringen. Herzog Johann Wilhelm

<sup>1)</sup> Planck V, 2, 98.

<sup>2)</sup> Simon Schardius de rebus gestis sub Maximiliano II. Rerum germanicarum IV, p. 14: "cum academia falso Osiandri dogmate de hominis essentiali justitia collapsa fuisset."

nahm sie sämmtlich wieder auf. Zusammen kommen die Parteien empor, überwältigen ihre Gegner, werden von andern überwältigt, die dann den Besiegten wieder einmal Plat machen müssen. Diese geistlichen Ministerien mit ihren Oberhäuptern, leitenden Gedanken, Discussionen, sind den weltlichen Ministerien heutiger großer Staaten nicht ganz unähnlich; von der Gunst und Ueberzeugung des Fürsten, von der Dringlichkeit der Umstände, der Haltbarkeit der politischen Richtung, die sich leicht damit verknüpfte, ebenso abhängig.

Leiber gaben diese Bewegungen keinen Stoff zu den großen Leidenschaften, welche in ihrer Leußerung ihre eigene Befreiung haben; mit den Waffen der literarischen Berleumdung, des collegialischen Hasses, der übeln Nachrede bei Hofe und in dem Bolke, Waffen, welche zwar den Leib unverletzt lassen, aber die Seele mit kleinen zahlreichen Wunden um so sicherer treffen, bekämpfte man sich.

Die mußte Melanchthon ju Muthe fein, ber, weil er in lebenbiger Anschauung lebte, von Niemand begriffen ward, dem man jeden Fehltritt, zu bem man ihn gedrängt und fortgeriffen, über ben er sich bescheiden entschuldigt, als ein moralisches Verbrechen anrechnete! 1) - - Endlich fah er fich bem erwünschten Tobe nabe. Wie wohl noch die Bäter unserer Bäter die Sitte hatten, schrieb er fich bie Betrachtungen seiner Seele in kleinen Saten auf. "Du wirst in das Licht kommen", sagte er ju sich; "bu wirst Gott seben; bu wirst den Sohn Gottes anschauen." Nicht allein aber die Hoffnung auf ein zufünftiges Glud, ebenso troftete ihn die bevorstebende Erlösung von der gegenwärtigen Unseligkeit. "Du wirst", schrieb er weiter, "bon allen Mühlfeligkeiten, von bem unverföhnlichen Sag ber Theologen wirst bu befreit werden"1). Wie? waren fie nicht feine Schüler? Er, ber Lehrer Deutschlands, ber Gründer ber protestantischen Theologie, er hatte fie, so zu sagen, erzeugt und erzogen. Sie maren nicht gewesen ohne ihn. Aber ben Abel feines Gemuthes, feine menschenfreundliche, große Seele, ben Grund, aus bem alle

<sup>1)</sup> Camerarius de vita Melanchthonis c. 86: "multas amaras tunc quasi potiones hausit Philippus Melanchthon et concoxit tacendo et tolerando."

<sup>2)</sup> Moam fommt in Vita Strigelii nochmals barauf zurlid: Ut Melanchthon ante mortem dixit: "Cupio ex hac vita migrare propter duas causas, primum ut fruar desiderato conspectu filii dei et coelestis ecclesiae, deinde ut liberer ab immanibus et implacabilibus odiis theologorum": ita Strigelius saepe easdem causas inter precandum usurpare solitus fuit. Vitae theologorum p. 427.

Einsicht und alles Wissen quillt, den hatte er ihnen nicht mittheilen können. Welch ein Leben! So reich begabt sein mit herrlichen Kräften, so ebel beginnen und die rechte Bahn einschlagen, so wacker außhalten und siegreich kämpsen, die gute Sache in seiner Nation bis nahe an den entschiedenen Sieg führen; immer großgesinnt, duldsam und ohne andere Fehler, als die nun einmal eine mit seineren Sinnen außgestattete zartere Natur bedingen; und eben um dieser willen — denn niemals verzeiht das Geschlecht der Menschen — angesallen, nicht mehr verstanden, gelästert werden, und dies alles die in das Geheimniß der tiessen, so sein zerschlagenes und gequältes Haupt nach dem befreienden Grabe neigen! — Trösten wir uns seines Trostes, daß er befreit ward, daß er schaute, wonach sein gottseliges Herz immer gedurstet hatte.

Ich kann nicht anders finden, als daß diese gewaltsame Behauptung theologischer Theoreme, die doch zu Gottessucht, Frömmigkeit und Religion bei weitem nicht einen so unmittelbaren und nothwendigen Bezug hatten, als sie vorgaben, der großen Sache, die man versechten wollte, nachtheilig und zu der unglücklichen Wendung, welche die deutschen Dinge nahmen, eine Hauptursache wurden.

Das lette Religionsgespräch, ju bem man 1557 nach Worms zusammenkam, war nicht so ganz ohne Hoffnung. Man war frei von Fehde und innerem Kriege; bie vorwaltenden Fürsten beiber Religionen waren burch ein gemeinschaftliches Interesse vereinigt; ber Papst hatte burch seinen Widerspruch gegen die Uebertragung ber Raiserwurde Raiser und Reich beleidigt, und die Opposition, die immer vorhanden war, neuerdings verftarkt. Eben auf biefe tam es an. Sätte man fich über ein paar wichtige Artikel verstanden, fo batte man fich eine große Bufunft eröffnet. Wie fehr wunschte bies unter andern Maximilian! Nicht ohne Schmerz muß man bemerken, bag bies Gefprach nicht an bem Streite ber beiben Sauptparteien scheiterte: so weit tam man nicht einmal; es scheiterte an ber Entaweiung der Protestanten unter einander. Die Weimarischen Theologen brachten eine Instruction zur Ausführung, die aus einem von Flacius dem Herzog eingereichten Bebenken fast wörtlich entnommen war 1). Wie hatte es anders sein konnen, als bag er barin auf eine Berdammung aller ber Meinungen brang, die er jemals bekämpft

<sup>1)</sup> Pland VI, S. 131.

hatte. Man sah sehr wohl, daß man hiedurch eine Spaltung unter ben Lutherischen hervorbringen und den Fortgang des Colloquiums verhindern mußte. Man sah es, aber man war entschlossen, von der einmal angenommenen Meinung, wie ausschweisend sie auch war, um kein Jota zu weichen; da half kein Zureden, kein Nachgeben, kein Bermitteln, es kam so weit, daß sich die fünf dissentirenden Theoslogen mit Klagen über ihre eigenen protestantischen Glaubensgenossen an den katholischen Präsidenten dieses Collegiums wandten und hierauf sich entsernten. Was konnte dann noch geschehen? Ich sah zu Rom eine Relation über dies Gespräch an Philipp II, in der ein gewisses Vergnügen über diesen Verlauf athmet, in der es ausdrücklich heißt: "Ihr Krieg ist unser Friede"<sup>2</sup>).

Den Fürsten kann man nicht vorwerfen, daß sie daran Schuld gewesen seien.

Der Abschied, über ben die oberländischen Fürsten unter der Leitung von Pfalz und Würtemberg 1557 zu Frankfurt übereinkamen, blieb bei der Confession und ihrer Apologie stehen, ohne späterer strengerer Formeln zu gedenken, er erinnerte die Theologen, nicht die allgemeine christliche Sinigkeit ihren eigenen Leidenschaften nachzusehen.

Der Frankfurter Reces von 1558, zu welchem sich die meisten Stände Augsburgischer Confession unter den Auspicien der drei welt- lichen Churfürsten vereinigten, ließ die calvinistische Vorstellung vom Abendmahl unverdammt; er war verständig und gemäßigt.

In dieser Zeit neigte sich, so viel ich sehe, die Mehrzahl der Gewalthaber einem weiteren Lehrbegriff zu, der sehr wohl zu der politischen Stellung stimmte, die sie angenommen. Auf dem Fürstenztag zu Naumburg 1561 war Jedermann mit den Erklärungen des Churfürsten von der Pfalz zufrieden, obwohl derselbe eine gewisse

<sup>1)</sup> Aus bem Bericht bes Sarcerius, bei Planc VI, 162.

<sup>2)</sup> Relatio colloquii Wormatiensis ad Philippum II (Ms. ber Bibl. Altieri zu Rom XXVII, G. 3) enthält nicht gerade besondere Umstände. Der Autor versichert, von den Streitigseiten der Protestanten seien die Kathelisen "satis superque" unterrichtet gewesen, "aliis adhaerentidus Sneppio et Sarcerio, aliis Philippo et Brentio", als sie ihre bekannten Forderungen macheten. "Gavisi sumus non parum, existimantes bellum adversariorum pacem fore nostram." Es solgt in dem MS. eine italienische Relation, die indeß um nichts bedeutender, sondern nur eine Wiederholung der laeteinischen ist.

Hinneigung zu Calvins Vorstellungen so wenig damals leugnen konnte, als späterhin 1).

Allein jene Söhne bes gefangenen Churfürsten waren nicht zu beruhigen. Satte ihnen nicht die Behauptung der reinen Lehre Land und Leute gekoftet? Und fie follten biefelbe jest, bei fo viel geringerer Gefahr, aufgeben? Johann Friedrich ber Mittlere, ben fein Bater den Catechismus unter den übrigen Kindern in öffentlicher . Rirche hatte beten laffen, hielt aufs Strengfte barüber. Dem Reces von Frankfurt sette er eine formliche Recusation bieses, wie er es nannte, samaritanischen Interims entgegen. Wie er einmal mit feinem Schwager, bem Pfalzgrafen, und Bergog Chriftoph von Burtemberg zu halspach allein war, versprach er allerdings, sich mit ber Unterschrift ber Confession zu begnügen, seinen Theologen die Streitschriften ju untersagen, und fich alsbann gegen seinen bornehmsten Gegner, Churfurst August, als einen Freund und Better ju halten. Eben bies mar ber Unlag ju bem Raumburger Fürstentage. Allein hier waren feine Theologen wieder um ihn: ftatt freundlicher Unterredung ju pflegen, erließ er eine heftige Protestation und reifte ohne Abschied weg2). Tropig, bartnäckig, unbeugfam, und boch leibenschaftlicher Ginflüfterung nur allzu leicht juganglich, ging er einem unvermeidlichen Schickfal blindlings entgegen.

Und so wogten die theologischen Streitigkeiten ungehindert weiter. Es war vielleicht der erste große Mißbrauch der Presse, die schon damals eine unwiderstehliche Macht entwickelte. Die Rürnberger waren, wie wir sahen, eine unabhängige, reiche und mächtige Bürgerschaft. Als auch sie einmal, und zwar, so viel wir bemerken, ohne rechten Grund von Flacius angegriffen wurden, bedachten sie sich lange; tief fühlten sie die Beleidigung, aber sie wagten kein Wort

<sup>1)</sup> Bericht Sebastian Glasers an Ernft von henneberg, 4. Februar 1561, bei Gelbte, ber Naumburgische Fürstentag S. 96: "Es hat ber Ch. Pfalzgraf sein Bekenntniß bermaßen stattlich und klar gethan, bag Churfürsten und bie anbern bamit gesättigt."

<sup>2)</sup> H. Christoph an Maximilian Stuttgarb 24. März 1562: "Herzog Hans Friedrich in Sachsen (hat) nicht allein ihm ben Tag gesallen lassen, sonbern auch in die Subscription der Augsburger Confession allbereit bewilligt; daß auch die Condamnationes eingestellt sollten werden, ihm gefallen lassen, und also des Concepts des Ausschreibens sich mit dem Churstürsten von Sachsen verglichen, und — beschehener Bewilligung zuwider diese Sonderung vorgenommen."

zu sagen 1). So stark war ihr Gegner. Die Fürsten, welche es bersstanden hatten Ruhe in dem Reiche zu stiften — benn ihre Uebersmacht hielt die entgegenstrebenden Leidenschaften ein — bersmochten es nicht, diesen erhitzten Fehden Einhalt zu thun. Leider sind dieselben nicht ohne Bedeutung gewesen: sie haben die unglückslichsten Folgen, und zwar zunächst für die Protestanten, nach sich gezogen.

Tag für Tag schärften, bestimmten, schieden sich die Lehr= meinungen mehr; es fam endlich zu einem Gegensatze ber gleichar= tigen Shsteme.

Wenn man betrachtet, wie die protestantischen Parteien noch nach Luthers Tode trotz der schweizerischen Abweichungen ziemlich als eine einzige angesehen werden konnten und wie sie dann in jenen wichtigsten Punkten, der Lehre von der Rechtsertigung und dem Abendmahl, und von ihnen aus weiter zersielen; wenn man dann die Entwickelung mit einem kurzen Worte bezeichnen wollte, so könnte man, dünkt mich, sagen, daß der eine Theil in dem einen, der andere in dem andern die extreme Ansicht ergriff.

Als die Lutheraner in der Lehre von der Rechtfertigung, von ber Annahme des absoluten Rathschlusses Gottes die Menschen selig zu machen, zu bem particularen fortgeben follten, hielten fie inne: Die Art und Weise, beide ohne Anstoß zu vereinigen, fühlten fie, beuteten fie mehr an, als daß fie dieselbe ausgeführt hatten; fie ertrugen es, nicht völlig consequent zu sein. Dhne sich irren zu lassen, ging bagegen ber entschlossene Calvin zu ber harten und herben Lehre von ber Prädestination fort. "Prädestination", sagt er ohne einige Milberung, "nennen wir ben ewigen Befchluß Gottes, fraft beffen er bei fich festgesett hat, was mit jedem Menschen geschehen solle. Denn nicht alle werden mit benfelben Unlagen geboren. Ginigen ift bas ewige Leben, andern die ewige Verdammniß vorherbestimmt"2). Es ift schwer, daß das personliche Gefühl der Freiheit fich biemit einverstehe. Dennoch ward dies die Unterscheidungslehre seiner Bartei: bem Stifter ber lutherischen Concordie gegenüber verfocht fie noch einmal ber alte Beza 3).



<sup>1)</sup> Nürnbergischer Rathschlag, ben unruhigen Flacium betreffenb, 1564, bei Stobel, Beiträge II, 403.

<sup>2)</sup> Calvini institutiones III, 21, 5.

<sup>• 3)</sup> Beza: Summa totius Christianismi sive descriptio et dissertatiocausarum salutis electorum et exitii improborum. Diese Schrift verfinn-

In der Lehre von dem Abendmahl faßte die entgegengesette Entwickelung Plat. Calvin, der weder das Geheimniß fallen lassen, noch die etwas sinnlichen Vorstellungen Luthers annehmen wollte, kam auf den Begriff der geistigen Substanz und der geistigen Mitteilung. Die Lutherischen dagegen beharrten ohne Wanken bei den Buchstaben der Einsetzungsworte. Jene schneidenden Behauptungen, wie sie ein Timann gegen Harbenberg geäußert hatte, bildeten sie zu der Lehre von der Johnmencommunication, nach welcher die Eigenschaften der göttlichen Natur in Christo in die menschliche ausgegossen sind, und mithin von der Allenthalbenheit auch der menschlichen aus; einer Lehre, welche dem Gemeingefühl des Menschen nicht minder widerspricht, als jene dem persönlichen.

So setzten sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Confessionen einander völlig gegenüber. Es kam hinzu, daß die beiben Kirchen sich auch in der Berkassung wesentlich unterschieden.

In unserm Vaterlande fingen sie an sich beide geltend zu machen. Man weiß, welchen Antheil die doch vielleicht hauptsächlich nur aus persönlichen Reihungen hervorgegangenen Zänkereien des Heßhusen zu Heibelberg daran hatten, daß die Pfalz sich immer deutlicher und entschiedener von den Lutherischen absonderte. Underechendar ist die Wirkung, die dies auf Deutschland gehabt hat. Sogleich auf dem ersten Reichstage Maximilians II, 1566 zu Augsburg, begann sie hervorzutreten.

Die Protestanten brangen auf die Freistellung der Religion. Glücklich wenn sie einmüthig gewesen wären! Allein wenn unter andern Pfalzgraf Wolfgang eben jenen Heßhusen, den der Chursfürst von der Pfalz verjagt hatte, als seinen Rath mitbrachte, wenn dann diesem Chursürsten die rechtliche Theilnahme an den Zugesständnissen des Religionösfriedens von seinen Glaubensgenossen stentig gemacht wurde, konnte dies anders als der Einwirkung der ganzen Partei auf Kaiser und Reich nachtheilig sein? Gerade die Forsberungen dieses Chursürsten waren die entscheensten.

Und mahrend es zwischen den Protostanten zu einer völligen Spaltung gekommen sein wurde, wenn nicht August von Sachsen, ber in berselben nur den Vortheil seiner Vettern von Gotha sah,

bilbet die Doctrin burch einen Holzschnitt. Ueber ben Streit mit Anbreä: Schlasser, Leben Beza's S. 268.

die er so sehr haßte, sie aus allen Kräften verhindert hätte 1), waren die Katholiken einmüthiger als jemals.

Nicht allein die Anwesenheit einiger geschickten papstlichen Nuntien hielt sie zusammen. Sie hatten auch ein bestimmtes Gefühl einer neuen Consistenz.

Das tribentinische Concilium war geendigt; es hatte über die streitigen Lehren im Sinne des alten Systems entschieden; es führte eine strengere Kirchenzucht ein; allmählig wurden seine Schlüsse auch in Deutschland angenommen. In Rom gründete man ein Seminar des modernen Katholicismus für Deutschland, aus welchem junge Deutsche mit wohlbedachter Unterscheidung zum Theil für die höheren Würden, zum Theil für das Lehramt gebildet, hervorzgingen.

Während nun die Protestanten in zwei Parteien zerfielen und wohl Fortschritte machten, aber mehr eine Partei wider die andere, als gegen ihre gemeinschaftlichen Widersacher, setzte sich der Katholiscismus wieder fest und in den Besit eines abgesonderten Gebietes.

Deutschland wurde ber Kampfplatz ber drei Meinungen und Spsteme.

## Unternehmungen Maximilians.

Auch mit dem besten Willen hätte Maximilian die Freistellung nicht gewähren können, da die Majorität entschieden dawider, die forbernde Minorität in sich selber entzweit war.

Es fragte sich nun, ob er stark genug sein würde, die entzweite Nation von dem Ausland abzuschließen, ob er ihr vielleicht sogar durch eine große Unternehmung einen den Entzweiungen überlegenen Schwung mitzutheilen vermöchte.

Dies zu versuchen zögerte Maximilian nicht lange. Immer hatte es ihn gebrückt, daß man den Muth wider die Türken ver-

1) Bemerkung von Thuauus lib. 39, S. 783. ed. Francof. — Uebrigens ist nach dem Schreiben Christopher Mundts an Cecill, Strasburg 3. Juni 1567, "differentiae et disjunctionis Germaniae fomes et incendium pertinax illa logomachia de coena domini." Er giebt, wie natürlich, dem Pfalzgrafen in der Sache selbst Recht; wie wollte man auch in Oberdeutschland den Papisten widerstehn, "Palatino per speciem et culpam violatae confessionis Augustanae everso." So daß auch dies zu befürchten war. Burleigh Statepapers S. 450.

loren, daß man sie nicht allein in Besitz eines so großen Theils von Ungarn ließ, daß man ihnen sogar einen Tribut von 30,000 Ducaten zahlte, nur damit die kaiserlichen Slavonier und Croaten ihre unter türkische Botmäßigkeit gerathenen Besitzthümer benutzen dürften.). Er schrieb diesen schlechten Erfolg mehr der Schwäche des Widerstandes als der Stärke des Angrisses zu. Er glaubte dem Grasen Nicolaus Brinh, der ihm vorstellte, die wahre Macht der Türken entspreche mit nichten ihrem Ruse: habe man nur 70,000 Mann bei einander, so könne man sie mit Gottes Hülfe besiegen. Dies auszusühren, war der Ehrgeiz seines für Großthat und Ruhm empfängslichen Gemüthes.

Man kann nicht sagen, daß Maximilian den Wiederausbruch des Krieges absichtlich veranlaßt habe; so viel aber ergiebt sich, daß er ihn nicht verhinderte.

Noch lebte Soliman. Er fühlte sich nicht allein politisch gerreizt: seine Tochter Mirmah und Scheik Nurreddin fügten religiöse Beweggründe hinzu; er erhob sich, um die Pslichten des heiligen Krieges zum dreizehnten Mal zu erfüllen; noch einmal begleiteten ihn seine Poeten mit ihren Wünschen, die ihnen so oft gewährt worden, "daß er sich schaukeln möge, gleich dem Cypressenzweig, im Winde des Sieges"). So in der Mitte seiner Pforte, seiner Lehnsteute und ihrer Gesolge — alle seine Sklaven — brach er auf wider Deutschland.

Ohne Murren, einmüthig, wogte biese Menge ber reisigen Sklaven heran; die Deutschen verstanden leider nicht sich freiwillig wider dieselbe zu vereinen.

Gerade ber Abel, bem es zugekommen ware, sein Ritterthum wider dieselben zu beweisen, war in einer allgemeinen und lebhaften Gährung gegen die allerdings in starkem Anwachs begriffene Fürstenmacht. Bornehmlich der mächtigste von allen, August von Sachsen,

- 1) Micheli 1564 giebt biefen Grund an: il Turco, al quale si pagano 30,000 duc. acciochè quelli di Croatia di Schiavonia e degli altri confini possino sicura<sup>m</sup> godere le loro entrate e le loro decime, che hanno dentro nel paese hora occupato del Turco. Er filgt hingu: per li molti danni che l'imp<sup>re</sup> ha ricevuto del Turco, S. M. si era totalmente avvilita, come è ancora avvilita tutta la nation Tedesca: ma tutti i pensieri del re erano volti a far questa guerra piu felicemente.
- 2) Benigstens legt Isthuanffy Historiarum libr. 22, p. 221 bem Brind eine ähnliche Rebe in ben Mund.
  - 3) Ghafele bes Bati bei Hammer osman. Gefc. III, 751.

war ihm verhaßt. In dieser Gesinnung fand Wilhelm von Grumbach, nach manchen Gewaltsamkeiten, die er begangen, auch nachdem die Reichsacht über ihn ausgesprochen worden, Anhalt und Hoffnung. Hierauf gestützt, wendete er sich an jenen Johann Friedrich, der sich wider Kaiser und Reich, wider die ganze bestehende Ordnung, wider die Protestanten so gut wie gegen die Katholiken, vorzüglich aberwider Churfürst August in Opposition besand. Es mochten Hirngespinnste sein, die man ihm vorspiegelte, die Rückgabe des Churhutes, ja seine Erwählung zum Kaiser auf freiem Felde durch die Ritterschaft; so viel ist gewiß, daß die Aufregung des Abels alle deutsche Landschaften in Bewegung erhielt.). In dem Augenblicke, daß man wider die Türken zu ziehen unternahm, bereitete man sich zugleich zu einem innern Kriege vor.

Nichtsbestominder war Maximilian besser unterstützt als so leicht kein anderer Kaiser vor ihm. Der Reichstag hatte ihm eine statzliche Hülfe gewährt<sup>2</sup>); schon standen ihm zwei bedeutende Heere, unter Salm und Schwendi, bei Comorn und Caschau. Wohlgerüstet, von vielen beutschen Fürsten und Herren begleitet, brach er selber von Wien auf. Auf dem Felde von Raisa erwarteten ihn die Ungarn. Er hatte ein Heer, zahlreicher als es Zrinh früher gefordert.

Ueberdies war dies nicht allein ein ungarisch zeutscher Krieg.

- 1) Diese große Aufregung wird unter andern auch durch das Gedicht: die Nachtigall, das Lessing aus der Wolfenbättler Bibliothek hervorzog, bestätigt (Beiträge zur Geschichte und Literatur Bb. I). Lessing fand mit allem Suchen keine andere Spur besselben, als die Stelle in Hendenreichs Chronik von Leipzig, von welcher er ausgeht. Wenn Er keine fand, so gab es wohl damals keine. Später hat man noch andere Gedichte der nämlichen Art und besselben Bersassers wie es scheint, eines gewissen Klewit, auch einen auf die Bernichtung des unserigen bezüglichen Besehl des Kaisers Maximilian gesunden (beutsches Museum 1779, I; Walch in Meusels Hit. Magazin IV, 167). Diesem allen kann man noch hinzussigen, daß Maximilian auch in einem seiner Briese an Christoph (Prag 12. Apr. 1567) davon redet. Er wünscht vor allem den Autor zu ersahren. Herz. Christoph ist der Meinung, es werde von denen geschmiedet sein, die nunmehr ihren verdienten Lohn zu Gotha empfangen haben.
- 2) Man hat gesagt, fie fei schlecht geleistet worben. Die pfälzische Inftruction von 1576 behauptet, baß man, als man nachgerechnet, gefunden, man habe 7,800,000 G. bewilligt und gegeben. Eine allerdings sehr bebeutende Summe, wenn sie wirklich gezahlt worben ift. (Süberlin X, 22). Um hofe, wie sich bei Micheli zeigt, leugnete man bies. Benigstens langsam mag es geschehen sein.



Die gesammte Christenheit sah ihn noch einmal als einen gemeinschaftlichen an. Die Herzöge von Toscana und von Savoyen, sonst seindselig gegen einander gesinnt, sendeten beide ihre Mannschaften; die Herzöge von Mantua und Ferrara erschienen selbst mit stattslichem Reitergefolge; dem jungen Guise folgte friegslustiger Abel von Frankreich; Johann Smith, Nesse des Johann Sehmour, Philipp Butshide und Andere kamen aus England; es fehlte nicht an kühnen Polen; alle die, welche eben in Malta Widerstand geleistet und von einem einzigen Kampse mit den Osmanen nicht gesättigt waren, ersschienen, um ihr Glück nochmals wider sie zu versuchen.

Daß es Maximilian gelungen sein möchte, diese allgemeine Bewegung durch einen glücklichen Fortgang in eine beständige Richtung zu verwandeln!

Allein er rückte langsam heran und schlug sein Lager bei Raab auf. Zum Angriff wollte er nicht schreiten; er ließ es seine ganze Sorge sein, den Feind wohlgerüftet zu erwarten 1).

Dieser übte seine alte Kriegskunst und warf sich auf bie nächstzgelegenen Festungen, entschlossen, sie um jeden Preis zu erobern. Wie damals auf Szigeth.

War man nicht verpflichtet, dem tapfern Zrinh, der es verstheidigte, einem Manne, der nicht um Sold diente, der längs der Rüfte des abriatischen Meeres ein reiches Erbe besaß und alle Tage seinen eigenen Bertrag mit den Türken schließen konnte, zum Entsatz berbeizurücken?

Hätte man es boch versucht! Soliman unterlag seinem Alter, seinen Anstrengungen und dem Klima vor Szigeth, noch ehe es gewonnen war. Hätte man, wie man konnte, ja wie man sollte, sein Lager damals angegriffen! Ein dem Christenthum geneigter Derwisch zeigte selbst seinen Tod an, aber man glaubte ihm nicht; man blieb, ohne einen Schritt zu thun, bei Raab stehen.

Jene einfach breiste Verschlagenheit bes Wesirs, bem Heere ben Tob bes Sultans verborgen zu halten, trug ben Sieg über alle Geistesgaben unsers Kaisers davon.

1) Wahrscheinlich hatten auch Schwendi's Lehren hierauf Einsluß. Schwendi, Kriegsbiscurs S. 289. Bom Türkenkrieg: "Also ist dem Kriegs- oder Feldberrn erstlich bahin zu trachten, baß er sich mit seinem Lager nicht so weit bloß oder hinausgebe, baß ihn der Feind hinterziehen und die Proviant oder Fütterung abstricken oder mit täglichen Lärmen und Scharmützeln sein Volkermatten, mübe machen und in Schreck oder in Unordnung bringen möge, darauf benn die Türken all ihr Thun und Fürnehmen pflegen anzustellen."

Digitized by Google

Es ift boch eine andere Kraft, das Vermögen der vollbringenden Thätigkeit, als alles Talent des auffassenden, durchdringenden Verstandes. Wie selten ist eine vollkommene Vereinigung von beiden. Auch gehört Uebung und eigen erworbene Kenntniß des Feindes dazu, um ihm, wie er fordert, zu widerstehn.

Dem Zrinh half es nichts, daß er sich so lange und so tapfer gewehrt, daß er so viele Stürme abgeschlagen hatte. Es ist wahr: nie starb ein Kriegsmann ruhmwürdiger; aber er starb, und das Bollwerk, das er vertheidigt hatte, siel in die Hände des Feindes. Der Ersolg, der dem lebenden Soliman so vollkommen günstig gewesen, blieb ihm selbst im Tode getreu.

Indessen ermübete ber harte, unfreudige, erfolglose Dienst im beutschen Lager die streitlustigen Mannschaften. Als die Türken, die man noch immer erwartet hatte, sich nach vollführter Absicht zurückzogen, trat auch das große Heer den Rückweg an, ohne irgend eine nennenswerthe That ausgeführt, ja ohne den Feind nur recht ge-

sehen zu haben.

Der Kaiser sah sich zu einem ganz andern Frieden genöthigt, als welchen er erwartet hatte; er mußte ihn trot einiger Bortheile, die Schwendi im nächsten Jahre ersocht, wieder erkaufen; er mußte ben Tribut der 30,000 Ducaten ferner zahlen, er mußte Szigeth und Ghula sammt ihrem ganzen Gebiete fahren lassen. Und doch fand man diesen Frieden nicht unehrenhaft. So sehr war der Muth der Kriegsvölker, den Türken gegenüber, das Vertrauen auf das Glück des christlichen Namens neuerdings gefallen?). Den Türkenfrieg wieder aufzunehmen, konnte Maximilian selbst durch eine so große Gelegenheit nicht wieder bewogen werden, wie die Liga zwischen Spanien, Benedig und dem Papst, oder durch einen so großen Erfolg, wie der Sieg von Lepanto war.

Auch nahm jener friegerische Geift, ber unsere Nationen immer belebt hat, schon in bem nächsten Jahre entschieden eine andere Richtung.

- 1) I. Barbaro Rel<sup>ne</sup> di Constantinopoli 1573: Ritornò allora (da Zhiget) quel esercito (turchesco) con tanta jattura e danno che sin al presente se ne risentono.
- 2) Micheli 1571: I Tedeschi erano avviliti contra il nome di Turchi, conciosiacosachè da quaranta anni in qua hanno sempre perduto; con Giula e Zighet era perduto un paese che abraccia piu di 60 miglia ungh.; e piu per la riputation. L'imp<sup>re</sup> anco con la vittoria (del 1571) è dubio, se non si viene seco ad offerte et a partiti che le parino ben assicurati.

Die Ankunft Alba's in den Niederlanden brachte zwar die dortige Bewegung zu einer augenblicklichen Betäubung; allein sie regte den Westen von Europa um so mehr auf. Man schlug sich in Schottland. In Frankreich kam es zu den gefährlichsten inneren Kriegen, die dieses Land jemals erlebt hat.

Für uns wäre es barauf angekommen, den Nachwirkungen, welche diese Kämpfe durch die Berzweigung der Parteien auch in Deutschland hervorbringen mußten, so viel als möglich borzubeugen und uns nicht zu Berfechtern und Theilnehmern an einer Fehde zumachen, die uns wenig anging.

Allein wenn Wolfgang von Zweibrücken ein stattliches Heer den Protestanten zu Hülfe nach Frankreich führte, so hatten auch die Gegner deutsche Truppen. Bei Montcontour stritt ein Nassau wider einen Mansfeld.

Wie sehr mußte die Unordnung dieser Kriegszüge, mußte das beutsche Blut, das die Deutschen im Ausland vergossen, zu Hause nachwirken; da doch die Religion, welche dort der Anlaß war, auch hier streitig blieb.

Maximilian machte einen Versuch, einem so großen Uebelstande abzuhelfen; auf bem Reichstage von Speper im Jahre 1570 trug er barauf an, den Rriegewerbungen der ausländischen Fürsten Ginbalt zu thun; und gegen einen Landfriedensbruch, der durch die Frechheit des garbenden Kriegsvolkes so leicht veranlagt werde, Rust: Kammern in jedem Kreise einzurichten und eilende Hülfe vorzubereiten 1). So weit unterschied sich sein Vorschlag nur wenig von früheren Anordnungen, so weit ließ sich, wenn nicht auf strenge Ausführung, boch im Allgemeinen auf bie Beiftimmung ber beutschen Fürsten gablen. Allein Maximilian ging einen Schritt weiter. Er fügte hinzu, nur mit ausbrücklicher Erlaubniß bes Raifers folle man fünftig fremden Fürsten jugiehen durfen; über die eilende Gulfe folle ein allgemeiner Kriegsoberst gesett werben. Dies widersprach bem Begriff, den die Fürsten von ber beutschen Freiheit hatten; am Lautesten widersette sich Johann Wilhelm von Sachsen. Die Abficht, einen bleibenden Kriegsoberften anzustellen, erregte sogar einen gemiffen Unwillen. Auch Schwendi, ber zu ber Stelle bes Kriegs-

<sup>1)</sup> Höbersin N. D. R. Bb. IX. Ich finde merkwürdig, daß in der Antwort, die Maximissan 1568 auf einen ziemlich eben dahin ziesenden Antrag der Franzosen gab, die Gegengründe angeführt sind, die man denn wider ihn gestend machte. Z. B. "ne arguatur facere contra libertatem Germanicam." Schardius Rerum Germ. IV, 107.

obersten ausersehen zu sein, und Zasius, der mit ihm Antheil an dem Plane zu haben schien, bekamen diese Mißgunst zu fühlen. Wir vernehmen, der Kaiser hätte viel darum gegeben, einen solchen Borschlag niemals gemacht zu haben 1).

Wie aber? Wäre es auch damals noch zum allgemeinen Besten gewesen, ihm eine solche Macht anzuvertrauen? Hatte er sich denn selbst von einer einseitigen Verbindung mit dem Ausland so ganz

frei gehalten?

#### Beränderte Stellung Maximilians.

Allmählig nehmen wir eine Beränderung in der politischen Haltung bes Kaifers wahr, eine Beränderung, welche mit der Entwick-

lung seiner religiösen Meinung enge verwebt ift.

Zwar wenn man behauptet, Cardinal Hosius habe ihn zum Katholicismus zurückgebracht, so weiß ich mich davon nicht zu überzeugen. Hosius deutet es mehr an, als daß er es sagen sollte; in den Berichten von seinen Gesprächen sagt er nur, er habe geglaubt, Eindruck zu machen, es habe geschienen, als sei Maximilian ergriffen gewesen<sup>2</sup>). Und auch dies sogar könnte man bezweiseln. In einem

- 1) Die kesenberen Umstände giebt allein Micheli an: Tutte le provisioni et ordini proposti da S. M. e di un publico armamento e d'un publico erario e di un capitano generale con altri capi inferiori non solo furono rigettate sotto colore che venisse impedità l'antiqua libertà di Germania, ma S. M. per questo incorse in una grave et universale indignatione degli stati contra di lei onde S. M. haveria pagato assai a non ne aver parlato e ne furono grandemente imputati come autori di questo il Swendi et il Dr. Zasio, questo Vicecancre e consre di stato di M. S. Cesarea e quello di suprema autorità appresso la M. S. nelle cose di guerra, tenuto che occultamente per suo interesse e per propria ambitione aspirasse a questo generalato.
- 2) Von ben Conserenzen bes Hosius mit Maximisian existiren zwei Berichte, ber eine in ben Briesen besselben an die Cardinäse Borromäo und Morone bei Raynaldus, Annales ecclesiastici tom. 21, p. 218, ber andere unter bem Titel Relatio Stanislai Hosii de actis in legatione Germanica, wie man schon aus diesem Titel sieht, eigens von ihm versast, bei Bzovius, Annales ecclesiastici tom. 20, p. 411. Sie stimmen oft Wort für Wort siberein. Hosius Ausdruck ist: visus est huic sermoni meo rex assentiri (Schreiben vom 29. Jan. 1560); ober cum hoc audisset a me, serenitas illius visa est non mediocriter commoveri, ober audivit me patienter neque visus est illi sermo meus ingratus accidere (Schreiben vom 31. Oct. 1560). Maximisian bagegen sagt 23. Juli 1560, allerdings bei einer besons beren Gesegenheit: "Wir aber haben uns in kein Gespräch mit ihm (Hossus) einsassen sollen, sondern gleich babei gesassen."



feiner Briefe erzählt Maximilian, er habe nicht Lust gehabt, mit Hosius tiefer einzugehen, er habe es vorgezogen, ihn bei seinen Bebauptungen zu lassen. War es etwa nichts als dies Stillschweigen, was sich der Controversist so günstig auslegte? Wenigstens sind jene schneidenden Aeußerungen des Fürsten über das Concilium von späterer Zeit. Im Jahre 1560 soll ihn Hosius bekehrt haben; noch 1561 fragte Maximilian bei verschiedenen protestantischen Fürsten an, welche Hülfe er erwarten könne, falls er um der Religion willen verfolgt, ja verjagt werde.). Damals hielt er sich noch als der starke Löwe, der helbenmüthige Daniel, wosür ihn sein Hosprediger ersklärt hatte.

Doch will ich nicht leugnen, daß Hosius einen gewissen Eindruck auf ihn gemacht habe. Wenigstens war es gerade die verwundbarfte Stelle des Fürsten, bei der er ihn am unablässigsten angriff.

Die unglüchseligen Streitigkeiten ber Protestanten untereinander waren bemfelben lange verhaßt. In allen seinen Briefen an Bergog Christoph bringt er auf eine Bereinigung in ber Lehre, die bem Bauftthum ans Leben greifen werbe. Er fagt, ihm werbe bei fo vielerlei Meinungen die Weile lang, man gebe damit dem Feinde bas Schwert in die Hände, es sei nichts, worüber berselbe so sehr triumphire. In seinem einsamen Nachbenken ging er bamit in sich selber um. Man erinnert sich, daß er einmal Melanchthon elf Fragen vorlegen ließ; es ift bedeutsam, daß die drei ersten berselben fich auf bie Möglichkeit einer Schlichtung von Glaubensstreitigkeiten beziehen. Bon bem Gedanken einer Einheit der Kirche konnten fich eble Gemuther am schwersten lodreißen. Bon biefer Seite, wie gefagt, griff ihn hofius an. Dinge, wie die Abweichung ber geanderten Mugsburger Confession von ber ungeanderten, ber Widerspruch, in ben bie bedeutenoften Protestanten mit sich selber gerathen seien2), bie Aergerlichkeiten ber Anfälle eines Wigand und Gallus auf Melandthon, stellte er ihm hauptsächlich vor, er brachte bie erbitterten Streitschriften mit, die von der neuesten Messe angefommen waren. Eben biefen Weg schlugen alle Anhänger bes Ratholicismus bei bem

<sup>1)</sup> Bei Pfalg, Burtemberg und felbst heffen. Berbung bes Barnsborf bei Rommel Philipp b. G. II, 577.

<sup>2)</sup> Hofius an Morone 25. Sept.: "— mihi sum animadvertere visus, pluris a rege Philippum fieri: quem ego prae ceteris insector quoties cum rege mihi sermo est, et multis argumentis, quod sacramentarius uerit, demonstrare conor."

Kaiser ein. Chyträus wiederholt den Protestanten, nichts schade ihnen bei demselben mehr, als dies ihr kadmeisches Kämpfen unter einander, diese täglich wachsende Heftigkeit, diese Anarchie ihrer Kirchen 1).

So weit zwar brachten es diese Vorstellungen nicht, daß Maximilian völlig auf die andere Seite getreten wäre. Allein so weit doch, daß er in dem Mißbehagen, das die inneren Entzweiungen der Protestanten in ihm hervorbrachten, dem eben hierauf gegründeten Andringen der Gegner weniger Widerstand entgegensetze. Er bequemte sich, einen Hosprediger anzunehmen, Zitthard von Aachen, der, obwohl er nur zu den sehr Gemäßigten gehörte, doch für katholisch gehalten ward; und wohnte alle Sonntage der Messe bei.

Allmählig entwickelte sich in biesem Fürsten — er war einer ber ersten — bas Bedürsniß, das Gefühl ber Toleranz, zwar allerbings nicht einer allgemeinen, aber ber beiden Hauptparteien neben einander. Den Forderungen des Papstes, die Evangelischen zu unterbrücken, gab er nicht nach. Aber auch seinen evangelischen Ständen, welche die Berjagung der Jesuiten forderten, wußte er zu antworten: seines Amtes sei nicht, Jesuiten zu vertreiben, sondern die Türken. Es war eine leise Erweiterung dieses Gedankens, daß er zwischen katholischer und römischer Kirche unterschied. Er befahl ausdrücklich, die Doctoren bei der Wiener Universität nicht mehr auf die Gemeinsschaft der römisch katholischen, sondern nur der katholischen Kirche zu verpflichten 2).

Allein in welches Jahrhundert war er mit dieser seiner Gesinnung gekommen! Wie tief bewegten ihn die blutigen Auftritte in Frankreich und den Niederlanden. Wie sehr beklagt er sie in jenem schönen Briefe, den er an Lazarus Schwendi erließ. "Religionssachen, sagt er, könne man nicht mit dem Schwerte richten. Kein Ehrbarer, Gottesfürchtiger und Friedliebender werde das sagen. Das Schwert der Apostel sei die Junge, die Lehre und der christliche Wandel gewesen. Leider gehe es auf der Welt so zu, daß man wenig Lust und Ruhe dabei habe").

<sup>1)</sup> Chytraeus ad Marbachium, 8. Juli 1568. Er schrieb es nach einem Gespräch mit Schwendi. Naupach Ev. Destreich II, S. 189.

<sup>2)</sup> S. bies merkwürdige Decret bei Raupach II, 161. Die Promotion eines gewissen Sigmund Epfler gab nach Bantaleon und Schelhorn ben nächsten Anlag.

<sup>3)</sup> In Golbaft Reichsfatzung Anber Theil G. 324.

So erhob er sich zu immer gemäßigteren, reineren, milberen Gesinnungen. Allerdings, wenn irgend einem Andern, so war es ihm natürlich. Er stand nun einmal zwischen Protestanten und Katholischen, keinem entschieden angehörig, in der Welt.

Sich in einer solchen Stellung zu behaupten, ist kein Werk einer schwachen Natur: mir scheint, es gehöre ber entschiedenste, kraftvollste Wille bazu.

Die Welt liebt und bewundert am meisten einseitige Richtungen, weil sie zu namhaften Erfolgen zu führen pflegen. Ohne Zweifel aber wird noch größere Kraft erfordert, eine gemäßigte Meinung in der Mitte heftiger Barteien unter widerstreitenden Unsprüchen gelztend zu machen und durchzuseten.

Db aber auch Maximilian biese moralische Stärke besaß?

Anfangs war er offenbar ber protestantischen Partei auch politisch zugethan. Zeber Berfolgte fand bei ihm Aufnahme und Untersftügung. Mit allen Unterthanen Philipps II, welche die Opposition wider die katholische Richtung hielten, die dieser Fürst einschlug, hatte er geheimes Einverständniß; er war auf der Seite Oraniens und Egmonts!). Dies war ihm sogar in deutschen Verhältnissen nützlich, da der erste mit Sachsen, der andere mit der Pfalz in naher Verbindung stand.

Daß sich dies änderte und zwar rascher und vollkommener, als man hätte vermuthen sollen, dazu trug ein Ereigniß am meisten bei, daß sonst nicht in diese Reihe von Begebenheiten zu gehören scheinen sollte: die Katastrophe des Prinzen Don Carlos.

Der Tob bes Erben von Spanien gab der deutschen Linie des Hauses Destreich eine neue Beziehung zu jener Monarchie. Da König Philipp den Blan faßte, sich mit einer Tochter Maximilians zu verzheirathen und seine Infantin an einen Sohn desselben, so mußte die Monarchie auf die eine oder andere Art an die Erben des Kaiserskommen.

1) Micheli 1564: Riceve et assicura tutti quelli, che ricercano la S. M. per causa della religione, di che natione si siano. — So che occultamente fuori di Germania da ancora provisioni grosse a persone ritirate per questo rispetto della religione. S'intertiene studiosa<sup>m</sup> con molta unione e domestichezza con tutti li sudditi del re di Spagna di altra natione che Spagnoli, specialmente con li Fiamenghi e con li piu grandi, come il principe d'Oranges, che è il primo e nepote per la moglie del Duca di Sassonia e con il conte d'Aghemont, cognato dell' elettor Palatino e tutti li altri.

Auf diesen machte das einen um so größern Eindruck, da er schwäcklich von Natur, keineswegs eines langen Lebens gewiß und mit einer großen Familie beladen war.

Indem ihm aber Philipp dies vorstellte, verschwieg er ihm nicht, wozu es ihn verpflichte. Er machte ihn darauf aufmerksam<sup>1</sup>), daß die spanischen Reiche, schon an sich nicht sehr geneigt, fremde Fürsten anzunehmen, die Bermählung einer Infantin mit dem Sohne eines kegerischen Kaisers schwerlich gestatten würden. Er selbst würde sich ein Gewissen daraus machen, da das Seelenheil einer ganzen Nation sich hieran knüpse. Auch würde er nicht die Tochter des Kaisers, sondern wieder eine französische Brinzessin zur Gemahlin suchen.

Ich weiß nicht, wie Maximilian dies aufnahm, immer haben seine protestantischen Freunde gefürchtet, er möge sich von Hoffnung und Gefahr allzu sehr irren lassen?); so viel ist nicht zu leugnen, daß seine ganze Bolitik allmählig eine andere Richtung nahm.

"Ich kann mit Grund der Wahrheit versichern", sagt Micheli 1571, "daß ich in S. Maj. eine große Veränderung wahrgenommen habe. Wenn er sich früherhin und bis zum Tode des Prinzen Carl als einen Nebenbuhler des Königs von Spanien zeigte und von demfelben bei jeder Gelegenheit nicht eben sehr ehrenvoll sprach, so hat er jetzt eine andere Manier angenommen und redet von ihm nicht anders, als mit dem größten Respect."

Und so knüpften sich allmählig die Bande wieder, deren Lösung

für Deutschland fo vortheilhaft gewesen.

"Gegenwärtig", fährt Micheli fort, "thut man von Seiten bes Kaisers nichts, ja man benkt nichts, man faßt keinen Plan, sei er groß ober klein, ber nicht ben Spaniern mitgetheilt, mit ihnen berathen würde; wie sie bestimmen, ja ober nein, so wird es ausgeführt"<sup>3</sup>).

- 1) Dispaccio dell' ambasciatore Venetiano alla corte di Spagna 1568 9. Nvbre. (Archivio di Vienna): Il re scrisse all' imperatore passi d'estrema importantia: tragli altri questo della sua successione quando di lui non restasse altra posterità, che queste infante; perciochè questi regni, che mal volontieri admettono principi forastieri, haveriano grande occasione di tumultuare per non lasciar seguir il matrimonio di esse in li figlioli d'un imperatore heretico. Er werbe, figte er hinzu, bazu nicht helfen, per non dar ansa alla perditione e dannatione di tante anime.
- 2) Es find die persuasibilia hujus mundi, vor benen ihn bereits zehn Jahre zuvor herzeg Christoph warnt, 29. October 1558. Lebret IX, 140.
- 3) Die Borte Micheli's 1571: Non che si faccia, non si pensa pur dal canto dell' imperator cosa nè piccola nè grande, che non sia parte-



Schon dies näherte den Kaiser, wie sich von selbst versteht, allen Ratholiken und dem Papste. Das geschah aber auch unmittelbar. Der Kaiser hatte Aussicht, die Krone von Polen entweder für sich oder für einen seiner Söhne zu erlangen; nur durch Beistimmung und Unterstügung des Papstes und seiner Legaten vermochte er es.

Nach biesen Verhältnissen gestaltete sich nunmehr bie beutsche Politik. Der Kaiser neigte sich immer mehr zu ben katholischen Ständen. Man hat die Bemerkung gemacht, daß es für einen Kaiser nüglich sei, katholisch zu bleiben: würde er offen zum Protestantismus übergehen, so würden auch die Prälaten es schon um deswillen thun müssen, um nicht völlig unterdrückt zu werden; alles wäre dann eine einzige Partei, einer würde so viel bedeuten wie der andere, und der Kaiser schlechthin nicht mehr, als er nach den beschränkten Krästen seines Erblandes vermöge. Für ihn war es nüglich, das Haupt einer Partei zu sein. Sie in Pflicht zu halten, dazu bediente sich Maximilian jest des Ansehens König Philipps, nicht mehr wie einst ber Gegner desselben.

Sehr wohl bemerkte man dies in Deutschland; man hielt einen Fürsten, der so gar nicht die Erwartungen befriedigte, die er erregt hatte, für unzuverlässig; das Vertrauen kehrte sich in Argwohn um; man hegte Besorgnisse von geheimen Anschlägen und verderblichen Verbindungen aller Katholiken, zu denen der Kaiser sich einverstehe.

Es ist ein ausführliches Bedenken Schwendi's über die Regierung des Reichs unter den damaligen Umständen übrig, in welchem er vor allen diesen Punkt entwickelt: "Darum habe die ganze deutsche Nation den Kaiser mit Frohlocken empfangen, weil man von Jugend auf ein gut deutsch aufrichtiges Herz bei ihm gespürt. Jest aber, seit er dem Unwesen in den Niederlanden nicht Einhalt gethan, seit man glaube, er handle mehr aus Rücksicht auf fremde Potentaten, als auf das Beste des Reiches, werde das Mißtrauen in der einen Partei immer stärker, ohne daß es doch in der andern Partei unter-

cipata, consigliata e poi eseguita o al si o al no secondo che viene di là. Colla potentia di Spagna si fortifica e si autoriza in tutte le azioni e con li suoi medesimi Tedeschi e con altri. Die Spanier successione, se pure avvenisse il caso che il re non avesse maschi—consigliano e procurano, di promovere ad ogni sorte di grado e di grandezza questo D. Giovanni d'Austria. Besche Berssechtung von wider einander sausenden Interessen, die wirssamment.

brudt werden könne." Es könne leicht etwas geschehen, "was das glossend Feuer wie ein jäher Wind entzünde und anblase").

# Bon den Landestirchen und dem Anfange der Herstellung des Katholicismus.

Nein, sobald als man dies erwarten mochte, geschah es nicht; vorher hatten die Dinge noch Raum, sich auf ihre eigene Art und Weise zu entwickeln.

Es war keine Vergleichung der Religion gestistet: es. war keine allgemeine Anordnung getroffen, um die unvermeidlichen Reibungen zu verhüten; man hatte der Thatkraft der Nation weder eine neue und überwiegende Richtung gegeben, noch sie gegen das Ausland abgeschlossen; die Wogen der allgemeinen Bewegung schlugen in Deutschland hin und wieder.

Bunächst setzten sich dann die streitenden Kräfte in den einzelnen Fürstenthümern, in denen sich das Bedürfniß von Ginheit am unmittelbarften geltend machte, auseinander.

Allenthalben, auch ba, wo man die Sachen ruhiger schlichtete, war es eine ganz neue Bereinigung von Kirche und Staat, von theologischen und politischen Interessen, wodurch die Berfassungen bestimmt wurden. Nähern wir uns einen Augenblick diesen Einzelsheiten.

Man weiß, wie eng Reformation und Landeseinrichtungen in Bürtemberg zusammenhingen. Eben darauf beruhte die Berfassung,

1) Schwendi. Unserm Benezianer Micheli war bies nicht entgangen: S. M. se bene in tutti li tempt per la impotentia sua fosse poco temuta, come avveniva anche a Ferdinande suo padre, però pareva pure, che susse amata e consequente<sup>m</sup> rispettata: hora à mancato assai e ogni dì va piu raffreddandosi quel amore e rispetto, che prima li era portato; perchè pare che restino ingannati dal procedere di S. M. in tutto quello che aspettavano e si promettevano da lei et in conto di guerra e per conto della religione; la tengono per persona che procede con duplicità, avendola intrinsecamente per papista con opinione che hanno, che la S. M. a destruttione della loro religione e con fine di sottometterli abbia occulta intelligentia e con il Pontesce e con li re di Francia e di Spagna horo sui generi e che per scoprir si aspetti tempo et occasione; e tanto piu lo credono quanto che anno veduto per rispetto del re di Spagna non solo ha favoriti ma abandonati quelli di Fiandra e delli paesi bassi.

daß fich die nunmehr lutherischen Brälaten mit der Landschaft vereinigten, die Schulden ju übernehmen; daß ber Ueberfchuß aus bem Rirchengute, beffen man fich hiezu so gut zu bedienen wußte, zu gemeinschaftlicher Berwaltung der beiben Stände gestellt ward. bem Landtag von 1565, wo man nach langen Bemühungen fich endlich hierüber verglich, bestätigte zugleich ber Bergog Confession und Rirchenordnung zu ewigen Zeiten: "falls er felber eine Aenderung vornehmen wolle, so solle man nicht verpflichtet sein, in folche zu tvilligen"; und hierauf richtete fich bann ber Ausschuß ber Landichaft in einem eigenen Saufe mit einem Gewölbe ju ber geheimen Trube für bie Caffe ein 1). Die Landesverfaffung tam in Uebung, Die bei britthalb Jahrhunderte hindurch Burtemberg ausgezeichnet bat. Man bemerke, daß fie durch eine Bereinigung des Fürsten und feiner Stände in bem nämlichen Interesse ju Stande fam. Meifter Caspar Wild, ber hiezu fo viel beigetragen, mar zugleich ber Rath bes Fürsten und ber Landschaft 2).

In anderen Gebieten, z. B. in Braunschweig, wo das Land nach langem Harren endlich einen protestantischen Fürsten erhielt, war es nicht schwer, dies nachzuahmen.

Merkwürdiger ist, daß etwas Aehnliches zuweilen auch da gesichah, wo sich Fürst und Land in dem wichtigsten Punkte, dem Glauben selbst, doch eigentlich nicht vereinigten: wie in Destreich. Freilich gehörte dazu ein so gemäßigter Fürst, der seine Stellung zwischen den Parteien nahm, wie Maximilian II.

Es war eine Uebereinkunft, ben Vergleichungen in protestantischen Ländern nicht ganz unähnlich, wenn auf der einen Seite Maximilian seinen Ständen von Herren und Ritterschaft verstattete, den Gottesdienst der Augsburger Confession gemäß einzurichten, diese dagegen sich durch einen förmlichen Reversbrief verpflichteten, keine andere Lehre zu bulden, als welche die Augsburger Confession enthalte, keine andere Ceremonien anzunehmen, als die neue Agende ausweise<sup>3</sup>). Der Kaiser hatte den entschiedensten Widerwillen gegen alles, was er Secte nannte. Die Agende hat er nicht allein ange-

<sup>1)</sup> Pfifter, Geschichte bes Bergoge Chriftoph S. 545. 598.

<sup>2)</sup> S. unter anbern bie Stelle aus Lieblerus de vita M. Casparis Wildii bei Schnurrer: Erläuterungen ber Burtemb. Kirchen-, Reformationsund Gesehrten-Geschichte, S. 273.

<sup>3)</sup> Reversbrief ber Stanbe bei Raupach Ev. Deftr. I, 128; auch bei Balbau, Gefcichte ber Protestanten in Deftreich, ift er abgebruckt.

- ordnet - er gab ihrem Berfasser, Chytraus, die Beisung, von dem Papstthum so viele Ceremonien beizubehalten als möglich - er hat fie felbst durchgesehen und verbeffert. Nicht im Widerspruch mit dem Landesherrn, sondern unter seiner wohlbedachten Leitung wurde die neue Lehre in Destreich eingeführt. Freilich schloß fie fich bem Interesse besselben auch noch fonst sehr wohl an. Derjenige Theil seines Landesabels, der die Principien der neuen Lehre auf fremden Uni= versitäten eingesogen, hatte sich baselbst auch übrigens zu größerer Geschicklichkeit ausgebildet, als fich die Burudgebliebenen zu erwerben wußten, und, zurüchaltend in ber einen, brauchbar in ber andern Hinficht, alle Landescollegien eingenommen und mit feinen Unbangern erfüllt. Sier nun machte er bie Rechte bes Staates gegen bie Kirche geltend; es war ihm leicht, Kaiser Maximilian, der ohnehin bazu neigte, zu überzeugen, daß er berechtigt sei, geiftliche Guter auch ohne Vorwissen bes Papstes und ber Bischöfe zu veräußern. Beinahe, wie in protestantischen Ländern, verschenkte und versetzte man die Klöster; nicht viel anders als in Burtemberg nöthigte man diejenigen, die man verschonte, den Ueberschuß ihres Einkommens an bie Rammer zu gahlen. Auch hier ward Berwaltung und Stände, wie das in deutschen Gebieten immer der Fall gewesen ift, enge vereiniat 1).

Jedoch scheint dies nur da Statt gehabt zu haben, wo der Protestantismus an die Stelle der bereits in sich verfallenen alten. Einrichtungen trat.

Sobalb man innerhalb bes Protestantismus selbst in Entzweiungen gerieth, kam man nicht ohne Kampf auseinander, einen Kampf, in welchem bann der Stärkere, wie zu geschehen pflegt, den Blat behielt.

Nicht mit dem Tode Dfianders war es, daß die Anhänger desselben im Herzogthum Preußen versielen: es erwartete sie ein anderes Geschick. Geraume Zeit nachher gelang es ihnen noch einmal, zugleich in der Kirche und in dem Lande mächtig zu werden. Johann Funk, Schüler Osianders, war zugleich Hosprediger und Beichtvater, Rath und Schahmeister des Herzogs. Er benutte seine Stellung, um den Exorcismus aus der Taufe zu verbannen und überhaupt eine neue Kirchenordnung einzusühren. Allein er begnügte sich damit nicht.

<sup>1)</sup> Eine außerordentlich merkwürdige Auseinandersetzung bieser Dinge vom Cardinal Clesel findet sich bei Khevenhiller: Annales Ferdinandei VI, 3152.

Herzog Albrecht ertrug die Beschränkung, die er sich durch seine beiden Gnadenprivilegien selber aufgelegt, doch nur mit Unwillen. Er sah sich von seinem Abel nicht viel anders eingeschränkt, als es einst der Hochmeister von dem Capitel gewesen war. In dieser Beschrängniß kamen ihm die Osiandristen zu Hülfe. Funk wußte die mächtigen Regimentsräthe zu verdrängen und die Landesverwaltung in die Hände seiner Freunde zu bringen. Er ließ Abgaben fordern und Truppen werben. Der Herzog schloß sich an die Bürger; seine Gemahlin sing an bürgerliche Kleidung zu tragen.

Wie konnte man erwarten, daß sich der Abel nicht hier widers setzen würde. Er war entschlossen und kannte die Mittel.

Er bewirkte, daß eine polnische Commission ins Land gesenbet wurde; diese Commission überließ dem kneiphosischen Gerichte, d. i. dem Abel selbst, den Austrag der Mißhelligkeiten.

Hierauf mußte Funk, sammt seinen Freunden, mit dem Leben büßen. Wie er zugleich kirchliche und politische Neuerungen gemacht, so hob sie der Abel mit einander auf '). Es hängt sehr gut zusammen, daß nunmehr auf der einen Seite die Gesammtheit der Privilegien des Abels bestätigt, das Recht, undewilligte Auflagen zu fordern, dem Herzog völlig abgesprochen und eine Art von Aufsicht über ihn angeordnet wurde<sup>2</sup>), — und daß man auf der andern die vertriebenen Prediger wieder berief, eine streng lutherische Formel selfsetze und im Jahre 1567 die Berordnung veranlaßte, daß ferner Niemand, der sich dieser Formel nicht füge, ein geistliches, ja nicht einmal ein weltliches Amt erhalten dürse; — alle Einwohner hohen und niedern Standes sollen bei derselben zu ewigen Zeiten verbleiben<sup>3</sup>).

Auch in Sachsen, im Schooße bes Protestantismus, traten innere Entzweiungen ein. Die anticalvinistischen Bestrebungen bes Churfürsten August hängen ohne Zweisel mit seiner auswärtigen Politik zusammen. Wir werden darauf zurücksommen. Jedoch möchte ich

<sup>1)</sup> Ragen über Funt bei Lentinger de Marchia einsque statu p. 524: Quis ferret aulae deliberationes et consilia ad unius arbitrium revocari?

— hominem externum pedem unum in suggesto, alterum in aula habere — —, ignotae stirpis exteros incolis nobilissimarum familiarum praeferri, suae farinae hominibus officia atque munera conspectiora demandari. Funt entgegnete unter autern: non principes, viri Borussi, sed nomina principum vultis.

<sup>2)</sup> Chytraeus Chronicon Saxoniae p. 631.

<sup>3)</sup> Bei Bland Gefch. b. prot. 2. IV, 441.

nicht fagen, daß fie nicht auch zu ber Landesverwaltung einen besondern Bezug gehabt hatten. Wenn man bemerkt, daß der bedeutendste Mann, der in diese Unruhen verwickelt ward, Dr. Georg Cracau, jugleich eine Aenderung bes Rechtszustandes überhaupt bervorzubringen und namentlich durch die Constitutionen, die er von seinem Fürsten verkündigen ließ, beren Fabricator er sich selbst nannte, bem römischen Recht ein entschiedenes Uebergewicht über bas einheimische Herkommen zu verschaffen beabsichtigte; wenn man ferner mahrnimmt, wie große Gahrung bies bei bem Abel und in den Stadträthen veranlagte, und wie hartnädig er nichtsbestominder darüber hielt: so sollte man wohl vermuthen, daß seine großen Unfälle damit zusammengehangen. In Leipzig waren hierüber alle Doctoren bes Rechts aus ber Rathstube verdrängt worden. Eben ber Burgermeister Rauscher, ber seine Gewalt hieburch grundete, bat barauf an bem Brocesse der Berhafteten einen großen Antheil gehabt. bem Falle besselben hat man die alten herkömmlichen Ordnungen den Städten wiederum nachgefeben 1).

Unter solchen Umständen, in so eigentlichem Kampfe, mußte sich natürlich die Sache auch zuweilen zu einem entgegengesetzten Ergebeniß entscheiden. Nicht die Aristokratie und die orthodoge Lehre, wie im Herzogthum Preußen oder in Sachsen, sondern die populare Partei und die Hinneigung zum Calvinismus behielten in Bremen die Obershand. Bon dem Rathe war Hardenberg verfolgt worden; die Majorität der Bürger, die demselben anhing, unter der Leitung ihres Bürgermeisters Büren, verjagte am Ende den alten Rath und beschränkte den neuen dahin, daß er in Religionssachen niemals etwas vornehmen solle, es wäre denn mit Rath und Bollbort der Gemeine<sup>2</sup>). Freilich eine Anomalie unter diesen streng lutherischen und streng aristokratischen Städten von Niedersachsen.

Sollte nun aber biese Wechselwirkung ber Politik und ber Religion, bies Ringen aufgeregter Kräfte nicht in einem beschränkten Kreise auch wieder einmal dem Katholicismus förderlich werden?

In Baiern, wie in andern Ländern, sah sich ber Fürst bereits 1556 veranlagt, seinen Ständen die wichtigsten Concessionen zu

<sup>1)</sup> Bersuch einer Lebensgeschichte Dr. Georgen Cracau in ber Sammlung zur sächsichen Geschichte VIII, 1—138 enthält hierüber ziemlich alles, was man jemals ersahren hat, und auch unsere Notizen. Ueber bie Rechtsverhältnisse: Geschichte ber dursächsischen Staaten IV, 155.

<sup>2)</sup> Erzählung bes Notare in Löschere Historia motuum II, 261.

machen. Er gestattete ihnen den Genuß des Abendmahls unter beiderlei Gestalt; er gab ihnen die Erlaubniß, an Festtagen in ihren Haisern Fleisch zu essen; er ließ sie Seelsorger hossen, "von denen das Wort Gottes im Sinne der apostolischen Lehre verkündigt werde."
— Es waren dies Versprechungen, unter deren Schuße an anderen Orten die Resormation begonnen oder erhalten worden war. Als Herzog Erich II, obwohl satholisch, seiner calendergischen Landschaft die Beibehaltung der evangelischen Lehre versichern wollte, hatte er sich der Worte bedient: "er werde sie dei der rechten, reinen und wahren Religion sassen; seine andere Versicherung hatte er gegeben: diese hatte genügt.). In Baiern stand es um diese Zeit beinahe wöllig, wie in Oestreich unter Ferdinand I.

Ganz eine andere Wendung aber nahm die Sache in Baiern, und ich möchte nicht behaupten, daß dies allein an der Gesinnung bes Herzogs gelegen habe.

Einmal waren die Stände von Anfang an nicht einig; die Prälaten sonderten sich von den Forderungen der beiden andern ab. Auch von diesen aber wurde der eine, die Bank der Städte, nach und nach immer lauer. Wie es nun auch gekommen sein mag, wir sinden, daß die Häupter des Abels, Graf Joachim von Ortenburg und Herr Pancraz von Freiberg, sich auf dem Landtag von 1563 lebhaft beklagten, was von den Städten früher gefordert worden, werde jetzt von ihnen hintangesetzt; sie stellten diesen Deputirten nicht allein das Interesse vor, das sie dei der Einführung der neuen Lehre hätten, sondern sie sagten ihnen geradezu, sie seien werth, gesteinigt zu werden, wenn sie ohne Erlaudniß der Consession nach Hause kämen. Jedoch vergedens. Die Prälaten sonderten sich ab; die Städte trieben die Sache nicht ernstlich; dem Adel allein blieb sie siberlassen<sup>2</sup>).

Nun war dies die Zeit einer großen Gährung des Abels durch ganz Deutschland. Hatte er allenthalben von der emporkommenden Territorialmacht zu fürchten, so mußte er in Baiern zugleich der Zurüknahme der eben erworbenen Concessionen entgegensehen. Seine Gährung ward doppelt groß; und es ist wohl nicht zu leugnen, daß es darüber wenigstens zu sehr bedenklichen Anschlägen gekommen ist. Bei Ablzreitter sindet sich eine in absichtliche Dunkelheit verhüllte

<sup>1)</sup> Bemerkung von Spittler: Geschichte von Sannover I, 260.

<sup>2)</sup> Auszüge ber Canbtageverhanblungen, authentisch und genilgend bei Freihberg: Geschichte ber baierischen Lanbstände II, 313 — 359.

v. Rante's Berte VII.

Geschichte von einer zu offenem Aufruhr entschiedenen Berschwörung bes baierischen Abels. Diesem Autor zusolge warb der Abel bereits Truppen, als der Herzog, von Sachsen aus gewarnt, auf einer Reise, die er auf der Stelle dahin unternahm, alles dis auf die Ramen entdeckte. Er kommt zurück und läßt die Verschwornen vor sich laden. Er erinnert sie an die Pflicht, mit der sie ihm verwandt seien, forbert ihnen ihre Siegelringe ab und läßt die mit ihren Wappen bezeichneten Steine aus denselben herausnehmen; diese zerschlägt er mit dem Hammer: das ist ihre Strafe, so entläßt er sie 1).

So viel ist gewiß, daß damals eine allgemeine Bewegung des Abels gegen den Fürsten Statt gefunden hat. Als jener Graf von Ortenburg auf eigene Hand die Reformation vollkommen in seinem Gebiete einführte und der Herzog hierauf Neu- und Alt-Ortenburg und die sämmtlichen Güter des Grafen in Beschlag nahm, fand er eine Correspondenz zwischen seinen Landsassen, die ihm eine sehr be-

benkliche Verbindung unter benfelben enthüllte.

Unbestreitbar war ihre Absicht, die Reformation auch gegen seinen Willen durchzusetzen; seiner Berson wurde dabei wenig gesichont. Ich weiß nicht, wie viel an jener sonderbar ausgedachten symbolischen Strafe wahr sein mag.

Diese Sache aber kam vor die Gerichte. Da dieselben dem Herzog Milbe anriethen, so begnügte er sich, seinen entschiedensten Gegnern das Recht zu nehmen, das sie hatten, auf den Landtagen zu erscheinen?).

Eine Strafe, welche die Sache vollkommen schlichtete.

Bon dem nächsten Landtage von 1565 kann Albrecht nicht genug rühmen, wie einhellig die Landschaft "in Abwesenheit etlicher un= ruhiger Leute" gewesen sei. Wie merkwürdig! Bon der Religion war früher jedesmal die Rede; späterhin ist ihrer niemals, auf keinem Landtag wieder ist ihrer gedacht worden.

Wenn zuerst die Prälaten, dann auch die Städte sich abgesonbert hatten, so war nunmehr der Adel seiner Häupter beraubt und zum Schweigen gebracht. Nichts hinderte den Herzog, eine Lehre und Glaubenssform zu unterdrücken, der er ohnehin abgeneigt war und die sich mit einer entschiedenen Bewegung wider ihn selber verbunden hatte.

- 1) J. Adlzreitter, Annales Boicae gentis II, XI, 273.
- 2) Frenberg S. 358 aus einer Schrift von Huschberg über Ortenburg, bie ich noch nicht fah.

Auch für ihn hatte das einen Bortheil. Er trat mit dem Papft in eine Berbindung, welche ihm in allgemeinen europäischen Angelegenheiten förderlich und selbst in dem Innern seines Landes von Nupen war.

Das deutsche Fürstenthum hatte durch die Reformation eine sonderbar geistlich-weltliche Gestalt, mit eben so viel geistlichen als weltlichen Gerechtsamen angenommen. Dieser Zug der Dinge, dies engere Schließen der Landschaften, dies Ausstoßen fremder kirchlicher Gewalt vermochte Niemand zu hindern. Es ist wohl anzumerken, daß dies auf die Letzt in katholischen Gebieten so gut geschah wie in protestantischen, in Baiern so gut wie in Sachsen. Es zuzuslassen, ist eine der geschicktesten und wirksamsten Maßregeln der Curie. In seiner Correspondeuz mit Gregor XIII sindet man Alsbrecht V völlig als den Vertreter und Regenten seiner Geistlichkeit.).

Wie viel mehr mußten dies diejenigen Fürsten zu werden suchen,

beren Name und Würde selber geistlich war!

Im Anfang der fiebziger Jahre fing in den geistlichen Gebieten allmählig die Gegenreformation an.

Der erste, der eine solche unternahm, war, so viel ich finde. vielleicht ber kleinste von allen, der Abt von Fulda. Unter sechs Aebten hatte bie evangelische Lehre im Fulbischen unbedrängt geblubet. Abt Balthafar zuerst, bas Kind evangelischer Eltern, in Beffen im evangelischen Glauben getauft und erzogen, noch ein junger Mann, aber voll Enthusiasmus für die fatholischen Grundfäge, wie fie bas tribentinische Concilium ausgesprochen, überrebete sich, baß er bas Recht habe, jedweben Unterthan bes Stiftes zu ber römischen Rirche Gebräuchen und Religion anzuhalten, und wer sich ihnen nicht füge, aus bemfelben ju entfernen. Er verjagte bie evangelischen Prediger, auf keinen Widerspruch hörte er, auf kein Batronatrecht von Ritterschaft ober Stäbten nahm er Rudficht: er hatte eine Jefuitenschule eingerichtet, die Zöglinge biefer feiner Schule fette er an ihre Stelle. Hierauf entließ er die Protestanten auch aus allen andern Diensten. Im Jahre 1576 bereits waren alle Rathe, Beamte, Cangleipersonen, Procuratoren, Kirchendiener, hohe und geringe, katholisch; alle, die sich den tribentinischen Beschlüssen nicht fügen wollten, waren abgesetzt und entfernt2).

<sup>1)</sup> Es finden sich Copien biefes fehr merkwürdigen Berkehrs hanbschrift- lich auf ber Münchner Bibliothet.

<sup>2)</sup> Auszug ber Instruction für bie durpfälzischen Reichstagsgefanbten von 1567, bei Baberlin, neueste beutiche Reichsgeschichte Bb. X, S. 238.

Ihm, einem Abt von Fulda, wider die ausdrücklichen Worte der kaiserlichen Declaration, ging dies durch. Wer hätte nun nicht auf ähnliche Art sein Glück versuchen sollen.

Auf dem Eichsfeld war man so gut evangelisch geworden wie in der Nachbarschaft umber, und Mainzer Commissarien selbst hatten in Duderstadt evangelische Pfarrer eingesetzt. Das Beispiel von Fulda gab dem neuen Amtmann Leopold von Stralendorf Muth und Antrieb, Stadt und Ritterschaft, wie viese sich beklagen, "mit lauterer Gewalt" ihrer evangelischen Pfarrer zu berauben und Jesuiten einzusühren 1).

Man bemerke die Affiliation. Es war von Heiligenstadt, daß hierauf der erste Jesuit, Halverius, mit einem Laienbruder nach Paderborn kam²). 1576 waren die Jesuiten bereits in Hildesbeim.

Aller Orten zeigte sich die Reaction. Der Erzbischof von Trier suchte die Evangelischen in Wetzlar aus ihrer einzigen Pfarrkirche zu treiben. Der Bischof von Worms wollte der evangelischen Gemeine die schlechte Kirche St. Magnus nicht länger gestatten.

Aber die Bischöfe waren nicht die Einzigen. Die kleinen Städte, in denen die Katholischen die Oberhand hatten, fingen an das Nämliche zu versuchen. In Schwäbisch-Gmünd veränderte man den Bürgereid, wie die Bedrängten klagen, "auf römischen Stylum", und löschte die Reugläubigen aus der Matrikel der Bürgerstube").

Zwar ist es nie von der Pfalz zugegeben worden, allein nach den Worten des Religionsfriedens schien es, als habe man in weltlichen Territorien ein gegründetes Recht zu ähnlichen Unternehmungen 4). Das erste weltliche Land, welches nunmehr eine eigentliche Gegenreformation erfuhr, ist, so viel ich sehe, Baden gewesen. Eben
zu diesem Zwecke war der junge Markgraf seinen natürlichen Bormündern entfremdet und in Baiern in jesuitischer Schule erzogen
worden 5).

Um bas Jahr 1574 gedenkt Schwendi, wie wir sahen, nicht

- 1) Beschwerben ber eichsselbischen und fulbischen Ritterschaft, bei Lehmann de pace religionis II, 117. 119.
  - 2) Beffen. Gefchichte von Baberborn II. 85.
- 3) Beschwerben von Gmund und andern und die Intercessionen bei Leb-, mann de pace rel. II, 120.
- 4) Noch 1576 protestirte Pfalz gegen jebe Erflärung bes 14. Artitels jum Rachtheil ber Unterthanen, Saberlin X, 247.
  - 5) Säberlin VIII. G. 42.

ohne Genugthuung bes unaufhaltsamen, gleichsam von höheren Geschicken herbeigeführten Fortganges protestantischer Meinungen. Soschien es; alles beutete bahin; es war die allgemeine Reinung. Allein gerade in diesem Momente — es ist wie ein antwortender Hohn — setzte sich der moderne, nunmehr jesuitische Katholicismus in der Mitte von Deutschland sest und trieb nach allen Seiten geheime Wurzeln.

#### Berhandlungen von 1575 und 1576.

Wie aber? Standen die Sachen so, daß sich von Seiten der Protestanten gar nichts dagegen thun ließ? Hatten sie nicht die Desclaration Kaiser Ferdinands? Konnten sie dieselbe nicht bei einem Fürsten wie Maximilian geltend machen?

Es war zu beklagen, daß man die friedlichen Jahre so gar nicht benutt hatte, die Mißverständnisse beizulegen. Auf den Zusammenkunften von 1567 und 1570 hatte man sich gescheuet sie zu berühren. Nunmehr, als Maximilian bereits so schwach war, daß er auf die Ernennung seines Nachfolgers Bedacht nehmen mußte, als schon wieder Kriegsbotschaften aus Ungarn erschollen, waren die Uebelstände so vielsach angewachsen, so dringend geworden, daß sie sich nicht mehr beseitigen ließen.

Auf dem Churfürstentage von 1575, der zur Wahl eines neuen römischen Königs einberufen worden, kamen sie zur Sprache. Die weltlichen Churfürsten hatten den Plan, den künftigen Kaiser zu verspflichten, nicht allein den Religionsfrieden, sondern auch dessen Declaration zu handhaben. Es war eine kleine Veränderung, die sie vorschlugen; sie wollten nur die Worte "und dessen Declaration" in die Wahlcapitulation aufnehmen; nie gab es drei wichtigere Worte: sie hätten genügt, die Gegenreformation in den geistlichen Gebieten zu hintertreiben.

Waren es aber nicht geistliche Churfürsten selber, welche eine solche vorgenommen? Nicht so leicht wollten sich diese in die Forberungen ihrer Collegen fügen. Sie machten zweierlei Einwenbungen 1).

<sup>1)</sup> Der geiftlichen und weltlichen Churfürsten Disputat bei Lehmann II, C. 15. Summarische Erzählung, was in Religionssachen auf bem Bahltag a. 1575 fürgangen, C. 18.

Sie meinten, zu einer Beränderung der Bahlcapitulation bebürfe man der Zustimmung aller Reichsstände. Mit Recht entgegnete Brandenburg, die Wahlcapitulation zu machen stehe den Churfürsten allein zu; deren Pflicht sei, "des Reiches Wohlfahrt ohne Zuthun, Rath und Bewilligung anderer Stände" in engerem Ausschuß zu bedenken.

Unerwarteter war ihr zweiter Einwurf. Sie leugneten, sich bieser Declaration zu entsinnen, sie sowie ihre Räthe. Hat boch ein Schriftsteller bieser Partei geradezu behauptet, ein damaliger Rechtsgelehrter, den er ziemlich genau bezeichnet, Niemand anders habe sie auf die Bahn gebracht.). In der That war die Sache im Jahre 1555, wie gedacht, rasch entschieden worden und man hatte kein Protocoll darüber geführt.

Allein abzuleugnen war sie darum auf keine Weise. Ich bemerke doch, daß selbst päpstliche Autoren ihrer gedenken, ohne sie im
mindesten in Abrede zu stellen<sup>2</sup>). Eine Copie fand sich in den Registern der kaiserlichen Canzlei; das Original mit seinen Siegeln
hatte der Churfürst von Sachsen mitgebracht; es ließ keinem Zweisel
Raum.

Und da nun die weltlichen Churfürsten bei weitem die Mächtigeren waren, die Bahl in ihrer Hand, das Recht auf ihrer Seite, da sie die Sinwendungen abgewiesen hatten, sollte man nicht erwarten, die Sache werde nach ihrem Sinne entschieden worden sein?

Wären fie nur einmuthig gewesen! -

Niemals zeigte sich die unglückliche Spaltung des Glaubens verderblicher. Zwischen den Churfürsten von Sachsen und der Pfalz hatte sich nach und nach in Folge derselben ein heftiger Widerwille eingestellt. Es dauerte nicht lange, so trat dieser in politischen Berbindungen hervor. Der beherzte Friedrich III von der Pfalz war mit allen Protestanten in Frankreich und den Niederlanden in engstem Verhältniß); Sachsen stand wenigstens mittelbar gut mit Spanien. Unglücklicherweise wirkten diese Verbindungen auf die Familien zurück

- 1) Burgkardus.
- 2) Pallavicini.
- 3) Struvens ausführlicher Bericht von ber pfälzischen Kirchenhiftorie, S. 267 § 70, erzählt unter anderm, wie sich ber Churfürst über ben Tob seines Sohnes Christoph, ber in einem nieberländischen Feldzuge umkam, sehr wohl tröstete. Es sei besser, daß er um ber gerechten Sache willen streitend außer Landes gefallen sei, als baß er zu hause burch Müßiggang verberbe.

und riefen hier die bittersten aller Entzweiungen hervor. Der Pring von Oranien gab dazu den Anlaß.

August hatte einige Jahre zuvor, nicht ohne Widerspruch der andern Verwandten, seine Nichte Anna, Tochter des Churfürsten Morix, an Wilhelm von Dranien vermählt. Der Großvater, der alte Philipp von Hessen, hatte ihr wenig Glück prophezeit. Sie ließ sich jedoch durch keine Borstellung abwendig machen. "Er ist ein schwarzer Verräther", sagte sie von ihrem Bräutigam, "aber es ist keine Aber in meinem Leibe, die ihn nicht lieb hat"). So ging sie nach den Niederlanden; nur allzu bald traf die Vorhersagung ein; sie zersiel mit dem Prinzen, er ließ sie von sich.

Damals hielt sich in Heidelberg Charlotte de Montpensier, aus dem Hause Bourbon, auf. Vor der Zeit, mit abgewendetem Herzen, denn mit einer Freundin hielt sie sich zur protestantischen Lehre, war sie in Frankreich zur Aebtissin gemacht worden. Während der Unzuhen, welche die Greuel der St. Barthelemh veranlaßten, fand sie Gelegenheit, nach der Pfalz zu entsliehen, von wo sie ihr streng katholischer Bater vergebens zurücksorderte. Sie war jung und schön. Der Chursürst von der Pfalz vermittelte, daß sie an Oranien verheirathet wurde<sup>2</sup>).

Hierüber außer sich vor Entrüstung, um so mehr, da er dem pfälzischen Einsluß auch die Entlassung seiner Nichte zuschreiben zu müssen glaubte, kam Churfürst August auf den Wahltag. Er klagte laut, seinem Hause sein Schandsleck angehängt worden: der Pfalzgraf unterfange sich großer Dinge, die er nicht werde heben können. Glücklicherweise war dieser nicht selbst zugegen; aber auch mit dem Canzler desselben, Sem, wollte August nicht zu Rath sizen; nur unter heftigen Ausdrücken hat er es sich endlich gefallen lassen; niesmals hat er ein Wort mit ihm gewechselt.

Nun war es aber die Pfalz, welche, wie sie viele andere Reuerungen, die Errichtung eines Reichsregiments zur Seite des Kaisers, die Verwendung der Annaten zum Türkenkriege in Vorschlag gebracht, so auch in hinsicht der Declaration den Vortritt ergriffen

<sup>1)</sup> Botschaft an Landgraf Philipp, bei Rommel, Philipp II, 657.

<sup>2)</sup> Thuanus Historiarum lib. LIX. p. 109. — Meteren, nieberlänbische Hiftorien Bb. XI, fr. Uebers. S. 215.

<sup>3)</sup> Bahl- und Churfürstentagsprotocoll bei Senkenberg: Sammlung von ungebruckten und raren Schriften III, S. 8.

hatte und am entschiedensten auf ihre Bestätigung in der Wahlcapi= tulation drang.

Jeboch hatte sie, wie man sieht, keine Stellung, um ihren Forberungen Nachbruck zu geben. Die Berbindungen des Churfürsten mit dem Ausland hatten ihm eine große Menge Gegner gemacht. "Bir waren", sagen seine Gesandten, "beinahe verlassen und wurden verachtet. Es sehlte nicht viel, so hätte man uns als Samaritex von der Spnagoge der Pharisäer ausgeschlossen." Ja selbst in ihrer Mitte gab es Entzweiungen. Der Churprinz Ludwig von der Pfalz, ihr Oberhaupt, der an seines Baters Statt zur Wahl gekommen, war der Politik desselben abgeneigt. Als der Kaiser diese Räthe eines Tages ihrer auswärtigen Berbindungen und mancherlei Umstriebe halber ziemlich hart anließ, glaubten diese, der Prinz, der eben von ihm weggegangen, habe ihn dazu veranlaßt 1).

Unter diesen Umständen fiel eine der pfälzischen Forderungen nach der andern. Bei solcher Entzweiung der weltlichen Churfürsten aber hatten die geistlichen, welche auf das Engste zusammenhielten, dieselben nicht mehr zu fürchten.

Und nun wandte überdies noch der Kaiser seinen persönlichen Einfluß bei dem Churfürsten von Sachsen an. Er stellte ihm vor, diese völlige Religionsfreiheit werde der Ruin von Deutschland sein. Er bat ihn, da die geistlichen Churfürsten so unerschütterlich seinenseinerseits ihm den Schimpf zu ersparen, unverrichteter Dinge von dem Wahltag abziehen zu müssen?).

August versprach hierauf, die Declaration für dies Mal fallen zu lassen: im Collegium stellte er vor, dies sei eine Frrung, an

<sup>1)</sup> Epilogus bes Protocolls S. 71.

<sup>2)</sup> Lettera del nunzio, Vescovo di Torcello (Delfino) al Cle di Como Ratisbona 18. Ottobre 1575 (MS. ber Bibliothel Corfini 3u Rom nr. 677): Sabbato mattina s'accommodorno le differenze tra gli elettori circa questa elettione, havendomi l'Imperatore l'istesso giorno particolarmente narrato, con quanta difficultà haveva persuasi gli elettori secolari, a desistere dalla dimanda della libertà della religione, con haver mostrato loro che ciò saria la ruina della Germania e che non lo permettera mai e così, parte con mostrarsene alienissima parte con pregarli e particular<sup>m</sup> il Duca di Sassonia, del quale si loda essai, non le fara questa vergogna, di doversi partire da qui senza alcuna conclusione, essendo risoluta lasciar piu tosto l'elettione imperfetta che acconsentirvi, ha ottenuto che non si parli d'altro che dell' elettione.

welcher boch ber Kaiser keine Schuld habe, und die Niemand anders als er würde entgelten müssen.

So kam es denn, daß man auf nichts bestand und nichts erlangte. Die Wahl wurde vollzogen. Die Declaration blieb unbestätigt; die Gegenreformationen dauerten fort.

Anscheinend zwar hatte man die Erledigung der Beschwerden nur auf den nächsten Reichstag verschoben: allein konnte man hoffen, etwas auszurichten, so lange jener Zwiespalt bestand?

Es war boch wieber ber Churfürst von der Pfalz, von welchem auch alsdann — 1576 zu Regensburg — die Anträge gemacht wurzben. Er rieth, auf keine Berhandlung über andere Dinge einzuzgehen, wosern nicht zuvor die Beschwerden, deren er eine lange Reihe anführte, erledigt worden seien; scharf regte er die Freistellungen an und begehrte eine runde schriftliche Erklärung vom Kaiser, was er zu thun benke, wenn etwa ein geistlicher Churfürst zum Protestantismus übergehe. Auch hatte er dies Mal einen größern Theil der evangelischen Fürsten auf seiner Seite 1).

Sollte aber bas eifersüchtige Sachsen gern sehen, daß die Gefuche ber protestirenden Stände, wie es geschah, mit den Worten der pfälzischen Instruction abgefaßt würden?

Die theologischen Entzweiungen waren stärker als jemals. In eben diese Periode fallen die anticalvinistischen Bestrebungen des Churstürsten August. Es kam wieder zur Sprache, ob der Churfürst von der Pfalz noch zu den Augsburger Confessionsverwandten zu zählen sei und des Religionsfriedens zu genießen habe. Die Theologen, denen man die Concordiensormel verdankt, waren entschieden dagegen. In dem Augenblicke, als nach dem Antrage des Churfürsten von der Pfalz auf eine Erhaltung und Erweiterung der Rechte der Prostestanten gedrungen wurde, setzte man in Frage, ob dieser Stand überhaupt an denselben Theil zu nehmen habe.

Dazu kam, daß Sachsen der Freistellung niemals sehr geneigt war. Schien es doch sogar schon geraume Zeit, als fürchte August eine Erhebung verborgener Ueberbleibsel des Katholicismus in seinem eigenen Lande<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Pfalgifche Infiruction bei Saberlin X, 20, 383. Saberlin ift ibber biefen Reichstag aus Bolfenbilttelichen Manuscripten gut unterrichtet.

<sup>2)</sup> Schon 1556 wird biefer Urfprung bes fachfischen Biberfpruches ermähnt. Sattler: murtembergifche Geich. VI, 105.

Genug, er erklärte, in dem Punkte der Bewilligungen ohne Weiteres fortfahren zu wollen. Schon vor dem Reichstage hatte er dem Landgrafen Wilhelm von Heffen angerathen, das Nämliche zu thun. Mährend desselben schrieb er den Herzögen von Weimar und Coburg auf das Ernstlichste, sie möchten sich der Türkenhülfe nicht länger widersehen: man musse sie leisten, falls auch der Kaiser den ganzen Religionsfrieden aushbeben wolle.

Alles, was die Protestanten jemals erlangt hatten, war durchsgegangen, indem sie die Erledigung ihrer Beschwerden von ihren Bewilligungen abhängig gemacht hatten. Man wollte diesen Beg wieder einschlagen: es war der letzte Moment: der Kaiser schwankte und war nicht völlig abgeneigt; aber Sachsen, mit der Pfalz in jener unglücklichen theologisch-politischen Entzweiung begriffen, weizgerte sich beizutreten und den alten Beg zu gehen. Man war überzeugt, hätte es sich nicht abgesondert, so wäre die Freistellung diesemal bewilligt worden<sup>2</sup>).

Eben aber trat eine andere Entzweiung in einem andern Kreise hinzu, welche alle Hoffnung, auch auf die Zukunft, zu vernichten schien.

Bir haben gesehen, wie genau das Gesuch der Freistellung mit der Absicht, den Türkenkrieg volksthümlicher zu machen, zusammenshing. Die Grafen und Herren versäumten nicht, auch jetzt wieder dahin zielende Vorschläge einzureichen. "Eine förmliche Reichssatung möge alle zu geistlichen Pfründen gelangende Evangelische verpflicheten, dem Kaiser, sei es zur Behauptung des innern Friedens oder wider die Türken, ritterlich zu dienen. Sei es denn nicht rühmlicher, das Einkommen solcher Pfründen, mit denen keine Seelsorge versbunden, in gemeinnützigen Sachen redlich zu verdienen, als ohne Arbeit zu genießen?"

Bon allen Seiten kam bies in Anregung. Kaiser und Stände gingen in ausführlichen Gutachten auf die Errichtung eines Ritterordens ein, dem ein eignes Gebiet, etwa bei Canischa, anzuweisen

<sup>1)</sup> Erklarung bee Dr. Lutas Thangel; bei Saberlin X, 331.

<sup>2)</sup> Bebenken eines Prinzen von Naffau an Churf. Fribericum IV Pfalzgr. bei Rhein 1594, bei Lünig Staatsconfilia S. 454: ',,Man weiß, baß a. 76 bie Freistellung ber Religion auf ben Stiften wäre erhalten worben, wenn Sachsen von anbern evangelischen Chur- und Fürsten sich nicht hätte abgesonbert."

und alles, was er eroberte, mit Vorbehalt der Regalien, als sein Eigenthum zu überlassen sei 1).

Nur war nothwendig, daß der gesammte Abel oder wenigstens die Mehrzahl desselben sich hierüber vereinigte. Unglücklicherweise leistete er einen Widerstand, den man nicht so leicht hätte erwarten sollen.

Der reißende Fortgang, welchen die Reformation im Anfang nahm, war guten Theils bem beutschen Abel zuzuschreiben. mählig empfand er jedoch, daß der Erfolg derselben ihm nicht so forderlich sei, als er erwartet haben mochte. Die Territorialmacht ber Fürsten sah er täglich mehr anwachsen; er ward inne, daß seine Freiheit und Bedeutung im Reich verloren sei, wenn er die Stifte nicht behaupte; allmählig — wie benn einige protestantische Fürsten mit ben geistlichen Gutern nicht ohne Bewaltsamkeit verfahren waren - glaubte er fie nur noch bann behaupten zu können, wenn fie katholisch erhalten wurden. Grundes genug, um sich ber Freistellung entgegenzuseten 2). Protestanten und Ratholifen waren hierüber Giner Meinung. Ich weiß nicht, wie fie im Jahre 1576 so entschieden bas Uebergewicht bekam; boch ift nicht ju leugnen, bag es geschah. Als der Churfurft von der Pfalz im Marz diefes Jahres die Reichsritterschaft einlud, sein Gesuch um die Freistellung ju unterstützen, entgegnete ihm zuerst bie rheinische, sie trage Bebenten, fich einer Neuerung wiber die hergebrachte Ordnung theilhaftig zu machen. Hierauf hielt auch ber frankische, schwäbische und wetterauische Abel

<sup>1)</sup> Gefuch ber Grafen und herren, Bebenten bes Raifers und ber Stänbe, bei Saberlin X, S. 270. 398. 403.

<sup>2)</sup> Der päpstliche Auntius, Minuccio Minucci, sindet, und wie es scheint, mit Recht, ein Hauptmoment für die Erhaltung des Katholicismus darin, daß die Domstifte dem Abel zustehen. Discorso 1588. MS. der didicismus derin, daß die Domstifte dem Abel zustehen. Discorso 1588. MS. der didicismus derin der digenti ignobili e levare quel instituto di provanze (Adelsproben), saria cosa perniciosissima, la qual porteria in consequenza la ruina manifesta delle chiese, poichè ove in presente sono difese da nobili, come proprio patrimonio loro, sariano allora oppugnate e lacerate senza rimedio nè gli huomini che conoscono dene lo stato delle cose d'Alemagna, potranno mai dir altro, se non che quel antico instituto, d'haver i canonici nobili e di far i vescovi per elettione, sia stato il solo sostegno delle chiese, che restano ancora in piedi, e forse unica causa, umana parlando, di non lasciar perire affatto il catolicismo in Alemagna.

seine Nittertage. Er war noch entschiebener. Einmüthig ersuchte er ben Kaiser, nichts wider bas alte Herkommen zu thun; schon seien so viele Stifte freigestellt und weltlich gemacht, zu unwiederbringlichem Schaben bes Abels: er möge ihn nicht noch mehr zu Grunde richten 1).

Belch eine sonberbare Entwickelung!

Es war eine einzige Glaubenspartei. Sie hatte nur Ein Interesse, auf welchem ihr eigner Fortgang und der Friede des Baterlandes beruhete.

Sie spaltete sich über ben Glauben. Jeber Theil ergriff eine extreme Meinung. Der eine verwickelte sich in ausländische Händel; auf die einheimischen Entzweiungen wirkte das, wie unvermeidlich, zurück. Was das Oberhaupt des einen vorschlug, hintertrieb das Oberhaupt des andern.

Sie spaltete sich auch über ihr Interesse. An den geiftlichen Gütern hatten bisher Fürsten und Abel Theil gehabt: die Majorität war ohne Zweifel protestantisch, und ihr Bortheil war, dieselben auch in dem neuen Glauben zu behaupten. Allein einige starke Schritte der Fürsten septen den oberländischen Abel in Besorgniß. Er wollte diese Güter lieber ohne die Fürsten katholisch, als mit ihnen protestantisch sehen. So spalteten auch sie sich.

Die ganze Partei zerfiel.

Um so enger hielten sich die Katholischen zusammen. Bon jener Lauheit, die man früher an ihnen bemerkt, sehen wir sie zu kräftigen Entschlüssen zurückehren; der Churfürst von Söln hat 1575 erklärt, er werde den Katholicismus der Stifte nöthigenfalls auch mit dem Schwert behaupten. Zu dem Reichstag von 1575 hatte Gregor seinen geschickesten Cardinal, Morone, gesandt und ihn reichlich mit Geld versehen<sup>2</sup>). Die Protestanten klagen über den Einfluß, den derselbe sich zu verschaffen gewußt habe. Sen dies rühmen die päpstlichen Geschichtschreiber<sup>3</sup>). Die Katholiken gelangten nach und nach zum Nebergewicht.

- 1) Saberlin X, 360.
- 2) Dispaccio P. Tiepolo Roma 26. Aprile 1576. Archivio di Vienna.
- 3) Maffei, Annali di Gregorio XIII. 1742 § I. 228: Seppe con si fatti legami annodare tra se gli animi di cattolici, o laici o di chiesa, o principali o sostituti che fossero etc. etc. Minuccio Minucci: Tanto era il valore del C<sup>I</sup> Morone ch' era legato. Siccome tenne saldo l'imp<sup>re</sup> Massimiliano nella negativa, con tutto che si vedeva piu volte vicino

Die Gelber wurden bewilligt, die Beschwerden nicht abgestellt. Unbertragen blieb die Streitigkeit: entrüstet standen die Parteien einsander gegenüber. So hinterließ Maximilian seinem Sohne das Reich.

Andere Hoffnungen hatte er gehabt; wie gern hätte er die Entzweiung gehoben, dem Blutvergießen vorgebeugt! Er durchschaute die Lage der Dinge, er sah alles kommen; allein er war nicht stark genug, um die Dinge zu überwältigen; zu heftig war ihm die Parteiung, zu mächtig waren ihm die Umstände. Raum vermochte er zwischen den Entzweieten seine Privatmeinung aufrecht zu erhalten; kaum dies und gewiß nichts weiter 1).

Er ftarb in der Stunde, als dieser sein letzter Reichsabschied verlesen ward.

Die erste Bemerkung, zu der sein Nachfolger Gelegenheit gab, war, -daß er die protestantischen Rathe mehr und mehr bei Seite setze?).

Undere Geschicke bereiteten fich bor.

#### Shluß.

Bliden wir auf die durchlaufene Bahn zurück, so sehen wir zuerst unser Baterland durch günstige Umstände in Friede gesetht; von dem Auslande abgeschlossen, sich selber zurückgegeben.

Man ist reich und gewerbthätig, stärker in den Waffen als irgend ein anderes Volk; der Protestantismus überwiegt in allen Theilen des Landes; auf eignen Bahnen in Literatur und Runst bewegt sich der deutsche Geist; eine versöhnliche, gemäßigte Gesinnung vereinigt die Häupter der Nation, sowohl die Gewalthaber als die begabten und fähigen Geister; man kann erwarten, daß die noch übrigen Entzweiungen ausgetragen, die Mängel der Verfassung verbessert werden, daß man den gefährlichsten Feind besiege und den Rachbarn Maß gebe, statt es von ihnen zu empfangen.

alla necessità e forse alla determinatione di consentirvi, dalla quale si crede, che fosse ritirato principalmente dall'autorità del Duca Alberto di Baviera.

- 1) Bericht über seinen Tob, mitgetheilt von Schelhorn. Raupach, ebangel. Deftr. II, S. L.
  - 2) Huberti Langueti Epistolae arcanae I, 2, S. 241.

Ja, es war in jenem Reiche lebendiger Geister, welche eine Nation ausmachen, in ihren Bestrebungen und Gesinnungen eine großartige Richtung zu gleichartiger allgemeiner Entwickelung, zur Ausführung großer Unternehmungen, zur Bildung zusammenhaltender starker Institutionen; — 'auf seinem Wege hatte man sie vor sich; mit Besonnenheit und überwiegender Rücksicht auf die allgemeine Wohlfahrt wäre man dahin gelangt; — allein es gab auch widersstrebende Elemente, deren Emporsommen das Ganze zersetzen mußte.

Eben diese kamen empor.

Ist es die Beschränkung des überwältigenden Theorems oder Leidenschaft oder beides, in dem Protestantismus entwickelt sich über das Dogma selber ein heftiger Streit. Die Parteien ergreifen die extremen Ansichten und setzen sich einander feindselig gegenüber. Mit untergeordneten Interessen im Bunde, fassen sie, sowie die eine oder die andere die mächtigere wird, in den verschiedenen Landschaften Fuß.

Eine Zeit lang widersetzten sich die vorwaltenden gemäßigten Fürsten dieser Richtung; allmählig, nicht ohne Einwirkung politischer

Berhältnisse, werden sie selber bavon ergriffen.

Es zerfallen zuerst die sächsischen Häuser nochmals. Es kommt zwischen ihnen zu einer Fehbe, die von der einen Seite Opposition gegen das Reich, von der andern Execution von Reichswegen, aber im Grunde doch der alte Zwist ift.

Pfalz und Würtemberg, so nahe Nachbarn, die Linien der Pfalz.

unter einander felbst zerfallen.

Chursachsen und Churpfalz, beibe Protestanten, aber burch bie weiter entwickelten theologischen Systeme getrennt, gerathen in die

entschiedenfte Feindseligkeit.

Hierüber versäumt man die großen Interessen; man bringt es in der Reichsverfassung niemals zu dem erwünschten Ziele; die geiftige Bewegung der Nation nimmt eine Richtung, welche keiner Gesammtunternehmung günstig ist; das Oberhaupt, mehr geistreich als stark, wird durch den Widerstreit der Meinungen geirrt und weiß nicht seine Entwürfe durchzusehen.

Der Einfluß ber Nachbarn, in beren Streitigkeiten man sich einmischt, nimmt aufs neue überhand. Man hält die französischen Händel für seine eigenen. Spanien hat wieder seine Parteigänger.

Man schlägt in ihren Schlachten.

Hauptsächlich aber werden durch die heftigen Entzweiungen der protestantischen Meinung gar viele irre; ber Katholicismus, welcher

geistig bereits besiegt war, der sich indeß zu einem ähnlichen Shsteme gestaltet hat, wie die entgegengesetzte Lehre, faßt neuerdings Fuß.

Während die beiden protestantischen Barteien sich ihr Gebiet unter einander streitig machen, bemächtigt sich der Katholicismus derzienigen Länder wieder, die er zwar zum größten Theil, aber nicht völlig verloren hatte.

Er bekommt einen bebeutenben Verbündeten. Der südbeutsche Abel war von Anfang gut evangelisch; nur sah er mit Widerwillen, wie durch die Erfolge der Reformation die Fürstenmacht wuchs. Eine Zeit lang versuchte er eine Gegenwirkung, indem er sich an die heftigste protestantische Partei anschloß. Es ist merkwürdig, wie dies die Veranlassung wurde, daß Baiern sich völliger als disher dem katholischen System ergab. Aber auch von den protestantischen Fürsten ward die Unabhängigkeit des Abels bedroht. Er sah seine Rettung allein in der Behauptung der geistlichen Fürstenthümer. In den Jahren 1563, 1567 war seine Bewegung noch protestantisch, doch der fürstlichen Macht entgegengesetz; das Lette blieb sie ferner, aber ebendeshalb warf sie sich in das Interesse des Katholicismus.

Seitbem nahmen die Gegenreformationen, vornehmlich in den geistlichen Fürstenthümern, ihren Fortgang. Die Geschichte derselben ist höchst wichtig, aber ziemlich unbekannt. Wir sahen, wie sie in Fulda ansingen und auf dem Eichsfelde fortgesetzt wurden. Bon großem Einsluß waren die Neuerungen des Bischofs Julius Sechter zu Würzdurg. In dem benachbarten Bamberg ahmte man ihm mit der Zeit nach. Nach dem Falle des Churfürsten Truchseß in Cöln ward dieses Erzstift, in dem nämlichen Sinne ward Mainz von dem Churfürsten Schweickard reformirt; erst im Anfange des 17. Jahr-hunderts sing man auch in Trier an, den Protestanten Bedienungen zu versagen und alles wieder katholisch zu machen.

Indessen hatte der Papst ein Mittel gefunden, sich mit einigen Fürsten eng und enger zu verbinden. Baiern ging voran; bald folgte Baden-Baden, der Erzherzog Carl von Stehermark, der Pfalzegraf von Neuburg. So kleine Fürsten wie der Herzog von Teschen wußten sich doch im Ansang des 17. Jahrhunderts durch Gegenzresormationen bemerklich zu machen.

Nicht als sei dies alles mit Gewalt durchgesetzt worden, es war auch das Werk der Lehre; es war die Wirkung der Jesuiten, die ihres Ortes denn auch die öffentliche Meinung zu gewinnen wußten 1).

1) Relne dello stato infelice della Germania, mandata dal nunzio



Da fich nun zu gleicher Zeit der Calvinismus von der Bfalz aus nach allen Seiten ausbreitete, in bem heftigften Gegenfat mit bem wieder emportommenden Katholicismus, nur fiegreich in bereits protestantischen Ländern, so war an keine Bereinigung weiter zu benken. Wie hatte man in diesem Zwiespalt die allgemeinen Intereffen forgfam wahrnehmen follen. Den Sandel auf bem Belt zerftorte Schweben burch unaufhörliche Feinbfeligkeiten; Danemark erschwerte die Fahrt durch den Sund mit willfürlichen und ftarken Rollerhöhungen; ber erfte Gebrauch, ben bie Hollander von einer Freiheit machten, die fie jum Theil mit Gulfe ber Oberdeutschen erworben, war, daß sie uns den Rhein verschloffen, den fie nie wieder geöffnet haben; England vernichtete nicht allein die Brivilegien ber Gilbehalle, es nahm die Schiffe, die den Canal auf der Kahrt nach Spanien paffirten; jugleich fenbete es feine Monopolisten nach Emben, um ben englisch beutschen Berkehr allein zum Nuten ber Engländer einzurichten. Schritt für Schritt fah man ihre Uebermacht kommen, aber man fab ihr zu. Da war keine Abwehr, keine kräftige Maßregel: es war keine Einheit. Fing man doch in dem Innern erst jest recht an, ein Gebiet vom andern burch Bolle zu scheiben. Man hat einmal den Gedanken gehabt, einen Reichsadmiral im mittelländischen und westlichen Meer aufzustellen, um die Vorrechte des 'Reiches wahrzunehmen. Es blieb ein flüchtiger Gebanke.

Immer weiter griff die Entzweiung.

Der Reichsabschieb mußte 1608 allein in Gegenwart ber Katholischen verkündigt werben: alle Andern hatten sich in Entrüstung entsernt. Im Jahre 1613 erklärten die Correspondirenden, die Stimmenmehrheit sei ein unerträgliches Joch; vor Erledigung ihrer Beschwerden wollten sie zu keiner Berathschlagung schreiten. "Das schnitt dem Kaiser durchs Herz", sagt das Protocoll dieses Reichstags; tief schwerzt es uns noch heute, die wir diese Dinge betrachten.

Schon standen Liga und Union zum Kampfe gerüstet einander gegenüber: es bedurfte nur jenes Anlasses in Böhmen, so brach er aus.

Es war der dreißigjährige Krieg. Verwüstet, arm, seines

Ferrero, Vescovo di Vercelli. MS. ber Bibl. Barberina. Balb nach 1600. "Da alcuni anni in qua si è convertito alla nostra santa religione una grand<sup>ma</sup> quantità d'anime, restorate le chiese, rivocate molte religioni di regolari alli loro antichi monasteri etc."

Handels vollends beraubt, ein Spiel der fremden Mächte, ging Deutschland aus demselben hervor. Seine Cultur wie sein Dasein war von dem Ausland abhängig.

Wie viel hat es gekostet, wie gewaltige, tiefe, langaushaltende Anstrengungen, bis wir wieder erst äußerlich unser eigen wurden: bis alsdann der deutsche Geist selbständige Kräfte entsaltete und uns innerlich befreiete.

### П.

## Bur Reichsgeschichte.

Von der Wahl Rudolfs II bis zur Wahl Ferdinands II. 1575—1619.

Die Staaten des Mittelalters beruhten auf der engsten Berbindung der geiftlichen und der weltlichen Gewalt. Die weltliche empfing von der geistlichen ihre Sanction, und lieh ihr dafür ihren Arm gegen alle Widerstrebenden.

Als nun bennoch in ben abenbländischen Nationen eine kirchliche Abweichung eintrat, die nicht wieder beseitigt werden konnte, so entstand die Frage, wie die Einheit und Energie der höchsten Gewalten dabei bestehen würde: der berschiedene Charakter der europäischen Reiche beruht größtentheils auf der Art und Weise, wie diese Schwieriakeit behandelt worden ist.

Die Nationalitäten haben dabei eine große Rolle gespielt; in den westlichen und nördlichen germanischen Reichen sind die regierenden Gewalten selbst von der Neuerung ergriffen worden und ihr beigetreten; in den südlichen und romanischen ist es ihnen in einigen leicht, in anderen unter heftigen Kämpsen gelungen, die Abweichung zu bezwingen und das alte Berhältniß zu erhalten.

In dem deutschen Reiche — vorzugsweise dem Reiche — hatte die Frage von Anfang an eine noch größere Bedeutung als anderwärts, weil die Idee des römischen Reiches deutscher Ration auf die allgemeine Autorität der lateinischen, katholischen Kirche gegründet war.

Zu einem ernstlichen Versuche, das Kaiserthum zu protestantisiren, ist es nie gekommen, und konnte es ohne einen Umsturz von Grund aus nicht kommen. Denn wie das Kaiserthum nun einmal bestand, war es ebensowohl ein allgemein europäisches und kirchliches, als ein nationales Institut; es war darauf angelegt, der geistlichen Macht gegenüber, indem es sie vollständig anerkannte, doch zugleich die natürlichen Rechte der weltlichen Gewalt zu behaupten. Insosern war der Protestantismus dem mächtigen Kaiser der Epoche sogar willsommen; bei den conciliaren Bestrebungen Carls V lag der

Gedanke zu Grunde, die kirchlichen Befugnisse des Kaiserthums im weitesten Umfange zur Geltung zu bringen. Aber er entzweite sich barüber sowohl mit dem Papsithum, das an andern europäischen Mächten eine Stütze fand, als mit den Protestanten, welche ihre religiöse Autonomie auch gegen den Kaiser behaupten wollten; in diesem Kampf unterlag er ihrem Anfall.

Carl V hat dann in dem spanischen Kloster, in das er zurückwich, die Meinung ausgesprochen, daß kein Reich ohne Conformität in der Religion bestehen könne. Er hat damit eins der größten Probleme angeregt, welche die europäische Menschheit in Krieg und Frieden beschäftigt haben. Berhält es sich wirklich so, daß das Bedürsniß einer sesten Ordnung im Staat auch die Einheit der Religion nothwendig erfordert? Bildet diese eine Bedingung für die Entwicklung einer großen Macht, einer großen Nation? oder ist dafür schon das Uebergewicht Einer Form, neben welcher auch andere sich frei bewegen können, genügend, und welches sind alsdann die Grenzen der herrschenden kirchlichen Autorität und der besondern Gottesverehrungen? Oder ist zuletzt auch das nicht nothwendig? Läßt sich eine völlige Trennung der firchlichen Verfassung von der Staatsgewalt durchführen?

In Deutschland konnte von alle dem, wenigstens in Bezug auf das Reich selbst, zunächst nicht die Rede sein. Was Kaiser Carl für unmöglich erklärte, das mußten seine Nachfolger dennoch versuchen. Denn im Reiche hatte sich der Protestantismus unüberwindlich behauptet, die alten kirchlichen Institute und die neuen auf einem abweichenden Begriffe beruhenden Organisationen standen einander unvereinder gegenüber. In dem Compromisse, das sie ohne den Kaiser schlossen — bem Passauer Vertrag und Religionsfrieden — hatten sie einander ihre Existenz gegenseitig gleichsam gewährleistet. Den Protestanten war die Emancipation von der bischöslichen Gerichtsbarkeit, den Katholischen im Allgemeinen der Besitz ihrer geistlichen Güter versichert worden. Das Kaiserthum bekam dadurch einen neuen Charaster, daß es beide umfaßte, beiden gerecht zu werden hatte.

Mit der Abkunft, welche getroffen ward, stand zugleich eine dhe nastische Beränderung in Verbindung. Denn da dem Ereigniß übershaupt ein nationales Anliegen zu Grunde lag, nämlich die Abwehr des Einflusses der Spanier und Italiener, der unter Carl V zusletzt drückend empfunden worden war, so erfolgte, daß der Sohn desselben, dei weitem mehr ein Spanier, als er selbst, von dem deutschen Throne ausgeschlossen und dieser der jüngern Linie des Hauses Destreich zu Theil wurde.



Maximilian II ift insofern eine große Gestalt in ber beutschen Geschichte, als er es hauptsächlich war, ber seinen Later Ferdinand I bewog, sich von dem untergeordneten Berhältniß zu der älteren Linie loszureißen und die Nothwendigkeit einer Pacification mit den Protestanten, die von einer Unterwerfung derselben Abstand nahm, anzuerkennen. Ein friedliches Berhältniß zwischen den beiden Parteien anzubahnen war er dann Zeit seines Lebens bemüht; die Aufgabe es durchzusühren hinterließ er seinen Söhnen Rudolf und Matthias.

Diese vier Kaiser bilben unter ben Oberhäuptern ber beutschen Nation, von benen die meisten doch wieder ihre eigenthümliche Stellung haben, gleichsam eine besondere Reihe. Sie waren durch ihr Dasein selbst beiden Theilen verpflichtet, und darauf angewiesen, inmitten ihrer Differenzen die Ordnung und Macht des Reiches aufrecht zu halten.

Ein großartiges Unternehmen wäre es, die deutsche Geschichte dieser Epoche in ihren Ginzelnheiten zu erforschen und in ihrer Gesammtheit darzustellen: aber zur Ausführung desselben würde ein halbes Leben gehören.

Wohin man auch die Augen wendet, allenthalben, in den Dynaftien und dem Abel, den Landschaften und den Städten, nimmt man eigengeartete Lebensformen wahr, die sich in Folge der religiösen Sympathien ober Antivathien, ber Nachbarschaft und Landesart, in ben mannigfaltigften Schattirungen von einander abheben. Unaufhörlich werben fie burch ben großen politischen und religiösen Gegensat bes Jahrhunderts in innerer Gahrung und äußerer Bewegung erhalten. Die europäischen Ereignisse finden in Deutschland lebendige, selbst thätia einareifende Theilnahme. Wilhelm I von Dranien und Alexander von Barma, die frangösische Lique und Heinrich IV, die Wasa's von Polen und Schweben spielen eine Rolle in der deutichen Geschichte. Es ift die Epoche, in der die Territorialstaaten, auf ber bereits früher gewonnenen Grundlage, nach innen und nach außen eine eigenthumliche Stellung nahmen. Man könnte bon einer pfälzischen und einer sächsischen, einer brandenburgischen und einer baierischen, auch einer hessischen - und braunschweigischen Politik, felbst einer Politik ber verschiedenen Linien biefer Saufer reben. Go hatten auch die geistlichen Herren in Folge alter Streitigkeiten und landschaftlicher Beziehungen ihre besondern Standpunkte und politischen Intereffen; ber Reichserzcangler, Churfürft von Mainz, wurde burch Rücksich= ten auf die Nachbarn gefesselt. Allen diesen vielfach wechselnden und boch wieder gleichartigen Bestrebungen des dynastischen und clericalen Chr-

geizes, sowie der territorialen Selbständigkeit, ihren Verbindungen und ihrem Auseinandergeben, ihrem Antheil an den deutschen und den allgemeinen Entzweiungen nachzuforschen, und zwar wie es jest möglich wird, auf den Grund archivalischer Forschung, ist der Mühe sehr werth: viel eigenthümliches Leben kommt dabei zu Tage, manche bedeutende und an ihrer Stelle wirksame, burch ben Nuten, ben fie gestiftet hat, unvergefliche Persönlichkeit; Die localen Erinnerungen haften baran, und niemals fomme ber Tag, wo die Territorialforschung keine Beachtung mehr finden follte; bas Einzelne hat, fo entlegen es ift, boch allezeit Be-Gleichwohl läuft man Gefahr dabei bas AUqua auf bas Gange. gemeine aus den Augen zu verlieren, bas nicht etwa aus dem Besonderen und Mannigfaltigen hervorgeht, sondern wieder etwas-Besonderes ift, welches die anderen Elemente unter sich begreift. Auch nicht in der Geschichte der Kaiser darf man das so ohne Weiteres ju finden hoffen. Denn ba' spielt wieber bas Interesse ber Erblande bes Hauses Destreich eine große Rolle, und so wichtig dies nament= lich burch ben Krieg gegen die Domanen gegen Ende bes 16. und Anfang bes 17. Sahrhunderts auch für das Ganze sein mochte, so wird doch Niemand behaupten, daß es für das Reich als folches eben so viel bedeutet habe, wie für Deftreich; andere Gesammtbeziehungen traten dabei nur zu fehr in den hintergrund.

Die Reichsgeschichte hat ihre eigenthumlichen, von allen Territozialbestrebungen gesonderten, selbst diesen entgegenstehenden Grundlagen: sie dewegt sich in dem, was sie alle umfaßt und doch mit keinem idenztisch ist, vor allem in den oben bezeichneten, die religiöse Differenz und den öffentlichen Frieden betreffenden Angelegenheiten. Zunächst erscheint sie auf den Reichstagen und den diese ergänzenden, für neue Wahlen von Zeit zu Zeit nothwendigen churfürstlichen Versammlungen; nicht so sehr jedoch in den besondern Ansprüchen, die jeder erhebt, die man zu Haufen bringt und die dann die Reichstagsacten erfüllen, als in den Verhandlungen, in denen sich Kaiser und Stände mehr oder minder ernstlich bemühen, ihre Differenzen auszugleichen, das Gegeneinanderstrebende durch eine maßgebende Ordnung in Frieden zu halten und selbst zu einer gemeinschaftlichen Action zu vereinigen 1).

<sup>1)</sup> Auch für diese Zeiten wird die unter den Auspicien König Maximislians II von Baiern unternommene Sammlung der Reichstagsacten von großem Werth sein, wenn sie jemals so weit geführt wird. Die volumisnösen reichsgeschichtlichen Werke von häberlin und Senkenberg werden bedeutend, sobald sie über das Formelle und die Reichsabschiede hinaus zu den wirks

Ich mache einen Versuch, nicht etwa biesen Gegenstand nach allen Seiten hin zu erörtern, was ganz andere Borarbeiten sorbern würde, sondern nur aus dem vorliegenden urkundlichen Material den Gang darzulegen, den die Reichsgeschäfte in jener Epoche in Bezug auf die vornehmsten Fragen nahmen. Wer hätte nicht eine allgemeine Kunde von diesen Dingen? Mit den Specia-litäten der Streitigkeiten, den entgegengesetzten Rechtsaussührungen, den gegenseitigen Beschwerden wird man überhäuft und sieht sich durch die politischen Beziehungen, die sich damit verknüpfen, in ein unabsehliches Gewirr verstrickt; ich suche nur die beherrschenden Momente zu ergreisen, in denen die Ursachen zu Tage kommen, aus welchen die pacisicatorischen Bestrebungen scheiterten und das verzberblichste Zerwürsniß entsprang, das jemals die Nation heimgessucht hat.

In kunstlerischen Kreisen hörte ich sagen, es sei nicht gut Stoffe zu wählen, in denen die Menschen Partei genommen haben, weil man den Einen oder den Andern leicht verletzt; der Historiker ift nun aber einmal darauf angewiesen, co ist sein eigenstes Geschäft.

lichen Berhanblungen kommen, wie solche bem ersten aus bem braunschweigischen, bem anbern aus bem barmftäbtischen Archiv mitgetheilt wurden. Wie sehr wird ber Blick erweitert werden, wenn in Zukunft einmal eine allgemeine Sammlung, zu Stande kommt, wobei das churerzcanzlerische Archiv die Grundlage bilben müßte. Ich will bei meinen Lebzeiten nur etwas Borläusiges auch für diese Epoche versuchen, was dann geprüft und nach Besinden angenommen oder näher bestimmt werden mag. Mir lagen dabei die brandenburgischen Acten, vor allem die Relationes der Reichstagsbevollmächtigten in großem Umfang vor.

#### Erfter Abfdnitt.

# Bur Geschichte der Reichstage unter Kaiser Rudolf II.

Erinnerung an die letten Reichsverhandlungen unter Maximilian II.

Alles beruhte auf ber Erhaltung bes Religionsfriedens, ber in jenen Conflicten mit Raiser Carl V zu Stande gekommen war, und zwar auf der Behauptung der beiden denfelben ergänzenden Bestim= mungen, des geiftlichen Borbehalts, ber eine Beschränkung des vordringenden Protestantismus, und ber ferdinandeischen Declaration. welche eine Sicherung ber protestantischen Ritterschaften und Communen in den Territorien der geiftlichen Fürsten, also eine Beschränkung des Katholicismus enthielt. Die Sache ward von Jahr ju Sahr schwerer, weil bem Brotestantismus burch seine Ausbreitung in andern europäischen Reichen neue Kräfte und Impulse, die in einer erweiterten Weltstellung lagen, zuwuchsen, im Ratholicismus aber burch bas tribentinische Concilium bas Princip ber Einheit zu lebendigem Bewußtsein gekommen und die centrale Macht wesentlich verstärkt worden war, so daß das gekräftigte Papstthum den Kampf gegen alle Abtrünnigen mit einer großen Zuversicht wieder führen fonnte. Die ältere und mächtigere Linie des Hauses Destreich, welche ihre Kraft der Wiederherstellung des Katholicismus in aller Welt widmete, blieb doch immer in den engsten Beziehungen zu Deutschland und den beutschen Frrungen; - ein Glud, fo lange es Raifer gab, welche ihre Selbständigkeit gegen das Uebergewicht ihrer mächtigen Bettern zu wahren den Ehrgeiz hatten; in den Vordergrund aber trat zunächst noch das altherkömmliche Verhältniß des Kaiserthums nicht allein. sondern auch des Reiches zu dem Papftthum, welches diesem eine un= mittelbare Einwirfung auf die katholischen Fürsten und Stände verschaffte. Das Kaiserthum hatte eine natürliche Tendenz dem zu wisderstreben: aber besaß es auch die Kräfte und die Macht dazu? Wenn sich das Bapstthum mit den katholischen Fürsten vereinigte, oder diese durch das wiedererweckte Gefühl der kirchlichen Einheit, den stärkern Rüchalt, den sie fanden, bewogen, gemeinschaftliche Sache mit ihm machten, hatte der Kaiser eine hinreichende Macht und selbst nur eine genügende Position, dem zu widerstehen?

Maximilian II, der den Protestantismus — in seinem Herzen war er der augsburgischen Confession zugethan — aufrecht halten, aber mit der katholischen Welt nicht brechen wollte noch konnte, gerieth darüber in die schwersten Verlegenheiten.

Es traf recht in die Mitte der großen Streitfragen, wenn Churpfalz, als bei ber Wahl Rudolfs II zum Römischen König im October 1575 von der Erweiterung der ihm vorzuschreibenden Wahlcapitulation die Rede war, die Abanderung der altgebräuchlichen Formel, nach welcher ber Kaiser als Vogt ber Römischen Kirche bezeichnet murbe. forderte; nur als Bertheidiger der driftlichen Kirche follte er fortan Aber weber diese, noch andere über ben Wortlaut bes erscheinen. Religionsfriedens hinausgebende Borichläge wollten die beiden andern weltlichen Churfürsten gestatten: sie brangen nur auf die Erwähnung ber ferdinandeischen Declaration und die Berpflichtung bes fünftigen Raisers zu ihrer Sandhabung burch die festzusetende Capitulation. eben hatte die Gegenreformation in Julda und im Eichsfeld ihr Werf Die weltlichen Churfürsten forberten bie Erneuerung ber Satung, burch welche Ritterschaften und Communen ihre Religionsübung auch in ben Gebieten fatholischer Fürsten gesichert wurde. Dazu aber waren die geistlichen Mitglieder des Collegiums nicht zu bringen. Die Churfürsten Brendel von Mainz und Elt von Trier würden ihr eigenes Berhalten haben verurtheilen muffen. Gie leugneten bie Eriftenz ber Declaration zu kennen; mag es sich so verhalten ober nicht, daß sie ihren Cangleien nicht insinuirt worden ist; sie wollten selbst nicht ein= willigen, daß ber Kaiser im Namen bes Collegiums über die Thatfache ihrer Ausstellung befragt würde. In der Situng bom 18. October ift es hierüber zu einer formlichen Spaltung gekommen: die weltlichen Churfürsten brobten bem Raiser mit ihrer Abreise, wenn ihnen nicht Gerechtigkeit zu Theil murde; Die Durchführung ber Wahl mare bann unmöglich geworden. Der Kaifer war fehr betroffen und verfuchte die geiftlichen herren ein paar Tage hindurch jur Rachgiebigkeit ju bringen, aber fie hielten unerschütterlich fest. Wohl ließ fich Sachsen, in mannigfaltigen bynastischen und confessionellen Differenzen mit Pfalz begriffen, wie es war 1), und aus Rücksicht auf den Kaisser dahin bringen, von der Aufnahme in die Capitulation abzusstehen, nicht jedoch ohne die Gültigkeit der Declaration auch dem Kaiser gegenüber auf das stärkste zu betonen<sup>2</sup>). Es sei ein kräftiger kaiserlicher alter Brief, dessen Würde und Wirkungen Niemand bestreiten dürse: der Kaiser möge auf dem nächsten Reichstag eine Erörterung des Streites verfügen. Schon hatte sich der Kaiser dazu bereit erstlärt, er wiederholte jetzt das Versprechen, die Sache auf dem nächsten Reichstag zu erledigen und indessen, dahin zu wirken, daß Ritterschaften, Communen und Unterthanen in den geistlichen Gebieten der Religion halber nicht bedrängt werden sollten 3).

Hierauf wurden die Sitzungen wieder begonnen und die Wahl Rudolfs II durchgeführt.

Im Jahr 1576 erneuerten nun die Protestanten auf dem Reichstag, der hauptsächlich deshalb berufen war, weil der Kaiser eine Unterstützung des Reiches gegen die Osmanen und selbst in den Verwickelungen mit Polen gar sehr bedurfte, ihre Anforderungen auf das eifrigste und dringendste. Der Kaiser versprach die Sache noch während des Reichstags in die Hand zu nehmen und, wie er sagt, "richtig zu machen". Und wäre es auf ihn angekommen, so läßt sich nicht bezweiseln, daß er die Declaration, die als der Ausdruck des Kaiserthums selbst betrachtet werden konnte und die überdies seiner Gesinzung entsprach, anerkannt und erneuert haben würde. Aber er hatte diesmal nicht allein mit den deutschen Churfürsten zu streiten: der Papst hatte den geschickesten krechlichen Diplomaten, der je gelebt hat, Cardinal Morone, nach Regensburg gesendet, der nun seinen ganzen Einfluß dagegen einsette.

<sup>1)</sup> Wie es im Protocoll bei Senkenberg, Sammlung ungebruckter Schriften, heißt, wenn ich es richtig lese: (Sachsen) ceteris omissis solam urget declarationem. Die Anmerkung S. 36 erläutert die Sache nicht hinreichent. Bei weitem unterrichtender ist die Erzählung bei Lehenmann II, c. XVI.

<sup>2)</sup> In bem Auffat über Ferbinand I und Maximilian II habe ich auch biese Seite hervorgehoben; ich will nicht barauf zurudtommen.

<sup>3)</sup> Nach Lehenmann: de pace religionis (Acta publica I, 28), hat fich Raiser Maximilian erboten, nicht allein ben berührten Streit auf bem nächsten Reichstag richtig zu machen und zu erlebigen, sonbern auch mit ben geistlichen Churfürsten

Er sammelte nicht allein die geistlichen, sondern auch die weltzlichen katholischen Fürsten um sich, und vermochte sie zu dem Bersprechen, nichts zu thun, ohne mit ihm Rücksprache genommen zu haben. Besonders eifrig standen ihm der Herzog von Baiern, der Erzbischof von Cöln, ein Salentin, der noch zur rechten Zeit eintraf, um wirksam einzugreisen, die Bischöfe von Augsburg, Eichstädt und Regensburg zur Seite. Fast fürchteten die Protestanten, er sei gekommen, um den Krieg gegen sie zu entslammen. Sein Sinn war jedoch nur auf Ablehnung der protestantischen Anträge gerichtet; darauf aber drang er mit allem Nachdruck 1). Der Kaiser sagte ihm, da den Protestanten die Erledigung der Angelegenheit auf diesem Reichstag versprochen worden sei, so werde sich schwer vermeiden lassen, sie vorzunehmen 2). Morone antwortete, kein Katholik werde darauf einzgehen, und der Kaiser, wenn er bei seinem Borhaben beharre, sich keine Hülfe von dieser Seite versprechen dürsen 3).

Welch ein Zustand für den Kaiser! die beiden Parteien machten bie unentbehrliche Hulfeleistung von der Gewährung ihrer einander

bahin ju handeln, daß die unter ben Geiftlichen geseffenen Ritterschaften, Communen und Unterthanen ber Religion halber nicht beschweret, sondern bei beren Uebung unbedrängt bleiben und gelaffen werden sollten.

- 1) Schreißen bes Carbinal Morone vom 19. Juni 1576 bei Theiner, Annales ecclesiast. Tom. II: "I ministri (di Treveri) mi hanno promesso con quelli di Magonza e di molti altri Vescovi, di non far cosa alcuna in materia della religione senza communicarla meco. Io intertengo tutti questi catholici al meglio che posso con buone parole, e con fargli quelle grazie cortesemente che ho nelle mie facoltà...".
- 2) Morone: l'Imperatore fece chiamar a se li Commissarii di Sassonia et quelli di Brandenburg, e trattò con essi, e con fatica li ridusse a contentarsi, che si passasse avanti, dicendo essi però, che sebene dai loro Principi non havevano commissione ristretta et espressa di impedire il progresso della Dieta, sul primo punto della libertà della religione, l'havevano però sopra il secondo della confirmatione del Decreto, che dicono gli fu fatto dalla fel. mem. di Ferdinando Imperatore e per questo desideravano che Sua Maestà satisfacesse alli loro Principi avanti il fine di questa Dieta, e sopra di ciò l'Imperatore fece la risolutione, che per l'annessa scrittura vedrà V. S. Illustrissima, dandoli qualche intentione, che al fine della Dieta s'habbia da trattare d'esso Decreto.
- 3) "Io le replicai che nessun Catholico havrebbe consentito mai, et che Sua Maestà entrando su queste contese, non sarebbe riuscita con i suoi disegni degli ajuti contro il Turco et altri."

entgegenlaufenden Forderungen abhängig! Er selbst war von einer lebensgefährlichen Rrankheit beimgesucht. Ginft auf feinem Bette sitend gab er ben Brotestanten Audienz; er sagte, sie würden ben Streit ber Stände nicht ihn, ben Kaifer, entgelten laffen, fie murben nicht verursachen, daß Land und Leute in die Gewalt der Türfen geriethen. Die Protestanten find überzeugt, fie wurden mit ihren Anforderungen diesmal durchgedrungen sein, hätte sich nicht ber papstliche Legat mit seiner gangen Autorität bagegen gesett. Sie wollten den Raiser, gegen den sie doch Berpflichtungen hatten, nicht in den großen Nachtheil gerathen laffen, der ihm drohte. Im Angesichte der unleugbaren äußeren Gefahr bewilligten fie bie geforberte Steuer auf sechs Jahre. Es war das Lette, was Raiser Marimilian erreichte. Am 11. October 1576 erlag er (in diesem Augenblicke unerwartet) seiner Krankheit. Bezeichnend dafür, daß man nicht wußte, zu weldem Bekenntniß er fich halte, ift die Frage feiner Gemablin, die aus der Meffe fam, als man ihr den Tod des Kaisers meldete, ob er im fatholischen Glauben gestorben sei. Erst, als man ihr dies versicherte, gab fie ihrem Schmerze Ausbrud.

### Reichstag zu Augsburg von 1582.

Ohne Zweifel war es auch im Reiche für die katholische Partei ein Bortheil, daß wieder ein unzweifelhafter Katholik zum Kaiserthum gelangte, aber durch alles Vorangegangene und die bestimmtesten Versprechungen war doch auch der neue Kaiser an die Concessionen seines Großvaters und seines Vaters gebunden, und gesonnen, im Reiche eine vermittelnde Stellung einzunehmen.

Es dauerte sechs Jahre, bis er seinen ersten Reichstag hielt. Auch dann bewogen ihn nicht so sehr die inneren Frrungen, in benen er Maß zu geben sich nicht zutraute, noch auch rechten Eiser hatte; der vornehmste Grund war, daß die bewilligte Türkensteuer zu Ende lief, und ihre Erneuerung für die Vertheidigung der Grenzen unentsbehrlich war.

Der Krieg wurde bort mit großem Sifer geführt; Erzherzog Carl von Steiermark, bem die Vertheidigung der Grenzen von der Drau dis zum adriatischen Meere anvertraut war, kam sich vor wie ein neuer Markgraf Luitpold. Wie dieser, sagte er (benn er erschien selbst am Reichstag), so vertheidige auch er die östlichen Marken gegen die eindringenden Barbaren; würde er nicht in den Stand ges

set, die Grenzfestungen zu behaupten, so würde der unersättliche Feind sich nach allen Seiten über das Reich ergießen.

Wie aber ber Fortschritt ber Feinde bes Christenthums überhaupt burch nichts mehr geförbert worden ist, als durch ben Zwiespalt zwischen ben Bekennern besselben, so geschah es auch biesmal.

Bon ben protestantischen Gesandten hatten die meisten die Instruction, in keine Türkenhülfe zu willigen, es werde denn ihren Beschwerden abgeholfen. Diese aber waren seit der letzten Versammslung nicht allein nicht gehoben, sondern mächtig angewachsen. Die Abslehnung der Erneuerung der ferdinandeischen Declaration war eben der Grund der immer weiter greifenden Gegenreformationen.

Damals trat noch eine andere, aus dem zweiten Bunkte der Declaration des Religionsfriedens, dem geistlichen Vorbehalt, herrührende Frage in den Vordergrund.

Man muß sich erinnern, daß das deutsche Bisthum vor allen Dingen ein Fürstenthum geworden, daß von geistlicher Amtsführung auch auf der katholischen Seite nicht mehr die Rede war 1). Und dahin war es nun einmal gekommen, daß die reichsunmittelbaren Stifter vielsach in die Hände der großen reichsfürstlichen Familien gelangten; sie bildeten Ausstattungen und Wirkungskreise der jüngerren Söhne.

Wenn nun ber geiftliche Vorbehalt festsette, bag ein geiftlicher Fürst, der vom katholischen Bekenntniffe abfalle, seine Burde verlieren folle, fo meinten die Protestanten bavon nicht besonders eingeengt zu werben. Nach dem Wortlaut würde es ben Capiteln sogar unbenommen bleiben, in einem solchen Falle einen Evangelischen zu mahlen gleich als sei es nur die Absicht, die Willfür ber Burbenträger bem Capitel gegenüber zu beschränken — wie viel mehr bei einer gewöhn: lichen Bacang. Die Capitulare ber Hochstifte, für die fein Berbot beftand, ju der evangelischen Lehre überzutreten, betrachteten fich als bie Inhaber ber ftiftischen Gewalt, wie auch die Bischöfe und Erzbischöfe allenthalben burch beschränkende Wahlberpflichtungen an beren Einwilligung gebunden waren; sollte es ihnen verwehrt fein, einen aus ihrer Mitte ober einen ber glaubensverwandten benachbarten Fürstenföhne zu ihrem Oberhaupte zu mählen? Sie bachten kaum baran, bag bas geistliche Fürstenthum nicht auch von einem Protestanten bekleibet werben könne. Der geiftliche Borbehalt hatte auch so wie er war, mancherlei Widerspruch gefunden. Dhne diese Voraussetzung aber

<sup>1)</sup> Bericht an ben König von Spanien 1571 bei Dollinger Beiträge I.

wäre er nimmermehr angenommen worden. Denn sonst würde mit dem Bekenntniß gleichsam eine Bön verknüpft, die evangelischen Fürsten von den benachbarten Hochstiften ausgeschlossen, und einzig den katholischen ferngesessenen Dhnastien der Zutritt zu denselben eröffenet worden sein. Sie sagten, sie würden dann nicht mehr als volleberechtigte Glieder des Reiches, ihr Bekenntniß dem andern nicht mehr als ebenbürtig erscheinen.

Denn in dem Ineinandergreifen des allgemeinen Antheils an Reich und Kirche und der landschaftlichen Selbstbestimmung bestand nun einmal das Wesen und die historisch gegründete und mannigfaltig verschlungene Verfassung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation, auf ihrem Widerspruch die Bewegung, auf ihrem Zusammengehen der Friede und das Recht; miteinander mußten sie fort-

gebildet werden.

Eins ber großen protestantischen Anliegen bilbete nun allerdings der dem geistlichen Borbehalt entgegengesetze Anspruch der Freistellung des Bekenntnisses für die Hochstifte und Bischöfe allenthalben im Reiche; doch war davon so im Allgemeinen nur dann und wann die Rede. Die zunächst vorliegende praktische, für das Reich ebenfalls unendlich wichtige Frage war eine andere: sie betraf die Theilnahme der Bischöfe evangelischen Bekenntnisses an den Reichseversammlungen, welche die gesetzgebende Gewalt besaßen: Sit und Stimme derselben an den Reichstagen. Die evangelisch gewordnen Domcapitel wollten durch die Religionsveränderung kein Recht verloren haben, das ihnen früher zugestanden hatte. Die von ihnen gewählten, oder wie man sich ausdrückte, postulirten evangelischen Administratoren sollten die Stelle und den Rang ihrer katholischen Lorgänger unzgeschmälert besitzen.

Für sie selbst lag eine Ehre, für die sie noch vielen Sinn hatten, in dem ununterbrochenen Zusammenhange mit dem Reich, aber zusgleich wollten sie auch in einer Versammlung vertreten sein, welche die Leistungen bestimmte, die jedem Reichsstande angemuthet und

von denen auch fie betroffen wurden.

Auf das prägnanteste trat die Frage in dem Berhältniß von Magdeburg hervor. Das Erzbisthum Magdeburg, eine Stiftung des großen Fürsten, der das deutsche Kaiserthum überhaupt begrünsdet hat, der bestehenden Hierarchie von ihm gleichsam abgerungen, hatte auch in den spätern Jahren eine seiner ursprünglichen Bestimmung analoge Stellung, zunächst die der geistlichen Churfürstenthümer und den Titel des Primats behauptet. In der zweiten Hälfte

des funfzehnten und Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts führt es ben Borfit im Reichsfürstenrathe. Seittem war bas Stift in ben allgemeinen Bug ber nort deutschen geistigen Bewegung erft mit Connivenz, bann unter bem Bortritt ber Erzbischöfe aus bem Saufe Brandenburg jum Protestantismus übergegangen. Bei ber letten Wahl im Jahr 1566, Die den Enkel des Churfürsten Joachims II, Joachim Friedrich, traf, war es biefem fogar von bem Capitel zur Pflicht gemacht worden, die Reformation im ftiftischen Bebiet vollends durchzuführen, was er benn mit Freuden that. zwanzig Jahre verschlossen gebliebene Domkirche ward bem protestantischen Gottesdienst wieder eröffnet 1). Kaiser Maximilian II hat'e so wenig etwas gegen biefe Dahl, bag er bem Bringen, ber gerabe unter ihm gegen bie Türfen biente, seinen Gludwunsch bagu aussprach und ihm die besten Bersich rungen gab. Joachim Friedrich, ber voraussichtlich Churfürft werben mußte - er ift ber alteste Cohn Sohann Georgs, bamaligen Churpringen, und ber Bergogin bon Liegnit, beren Erbrechte auf ihn übergingen - trug fein Bedenken, ba bie Fortpflanzung bes Stammes auf ihm beruhte, fich zu bermählen, obgleich er ein geiftliches Fürstenthum administrirte. pitel mußte es voraus, erhob aber feine Einwendung 2). Es war ihm genug, daß Joachim Friedrich in ber Capitulation, die ihm vorgelegt wurde, die Berpflichtung einging, sobald ihm das Churfürstenthum jufalle, auf bas Stift ju verzichten; bie Sulbigung, bie man ihm leiftete, folle alsbann null und nichtig fein, und bas Capitel fein Wahlrecht wie bei einer regelmäßigen Sedisvacang ausüben.

Und noch ein anderer Artikel von allgemeiner Bedeutung findet sich in der Capitulation. Joachim Friedrich, der sich als Administrator bes Primats und Stiftes Magdeburg bezeichnet, macht sich anheischig, Sit und Stimme desselben zugleich mit seinem Capitel im Reiche aufrecht zu halten. Die Session an dem Reichstage, bereits ein paar Mal auch von protestantischen Bischöfen ausgeübt, war besonders dadurch zweiselhaft geworden, daß Erzbischof Albrecht von Magdeburg, der zugleich Churfürst von Mainz war, das Directorium im

<sup>1)</sup> Inschrift barüber bei Leng Historia Archiepiscoporum 165.

<sup>2)</sup> Bgl. Chpträus Saxonia 636. 681; besonbers unterrichtend ift eine ausführliche unter ben Acten von 1694 befindliche Nechtsertigung bes Marfgrasen. v. Rante's Berte VII.

Churfürstenrath bem Borsitz im Fürstenrathe vorzog und diesen, unter der Bedingung einer gewissen Alternative, an Salzburg überließ. Das Stift war immer dagegen gewesen. Joachim Friedrich versprach ihm nicht allein das alte Recht wieder geltend zu machen, sondern auch bei der Reichsversammlung daran zu sein, daß dem Stift keine Steigerung seines Matricularanschlags ausgedrungen werde. Noch war aber in dieser Beziehung nichts geschehen, als zu Neujahr 1582 ein neuer Neichstag ausgeschrieben wurde. Wie es in einer unter Bermittelung des Churfürsten zu Stande gebrachten Abkunft angekündigt wird, man traf Anstalt, "Session und Stimme dem Erzistift Magdeburg zu erhalten" 1). Der Abministrator machte sich in Person auf, um die Sache durchzusehen.

Am 27. Juni 1582 hielt Kaiser Rubolf in altgewohntem Pomp — ber Churfürst von Sachsen trug das Schwert des Reichs vor ihm her — seinen Einzug in Augsburg.

Die Eröffnung bes Reichstags felbst trägt bagegen einen Bug von feierlicher Bertraulichkeit, ber fie bemerkenswerth macht. Die anwesenden Kürsten und die Botschafter der abwesenden bilden einen Kreis um ben Raifer, der fich erst niedersett, nachdem ein jeder seine Stelle eingenommen bat; in seinem Namen begrüßt sie bann ber Bischof von Würzburg; der Secretar bes Reichshofraths lieft die Proposition, die sich vor allem auf die Nothwendigkeit, das Kriegsvolk in Ungarn zu erhalten, bezieht; ber Kaifer bemerkt hierauf selbst in ein vaar Worten, wie sein Ersuchen an die Stände nur jum Besten ber Christenheit und der deutschen Nation gemeint sei, so daß er auf ihre Willfährigkeit und ihre Sulfe rechne. In beren Ramen ergreift bann nach einer furzen Besprechung ber Erzbischof von Mainz bas Wort: es athmet den Ton freundlicher Anmahnung, wenn er den Kaifer an seinen Bater und seinen Großvater erinnert, und die Meinung ausspricht, wie Rudolf bisher eine löbliche Regierung geführt habe, so febe man, daß er entschlossen sei, das fortan noch mit größerem Ernst au thun, gur Erhaltung ber Sobeit bes Reiches und bes Friedens in bem Baterlande beutscher Nation: so seien auch die Stände gesonnen ihn mit Gut und Blut ju vertheidigen und ihm ben schulbigen Gehorsam zu erweisen.



<sup>1)</sup> Capitulation vom 9. Jan. 1567, Art. 32, bei Dreihaupt Saalfreis I, 299: "sonberlich, bag bie Session und Stand im Reich nicht verrücket, sonbern in Uebung bleiben möge"; — ferner, "baß bas Stift bei den alten bes Reichs Contributionen und Anschlägen soviel möglich gelassen werde".

Wer hätte nicht meinen sollen, daß auf diesen guten Anfang gute und einhellige Beschlüsse folgen würden, wie das vorgesteckte Ziel, Ansehen nach Außen, Einigkeit im Innern, sie erheischte?

Aber bazu gehörte nothwendig, daß die große zum Gesetz erhobene Uebereinkunft, durch welche der Friede in den Religionsangelegenheiten hergestellt worden war, nicht allein befestigt, sondern in seinem ursprünglichen Sinne entwickelt worden wäre. Es siel auf, daß der Kaiser dieselbe in der Proposition gar nicht erwähnte 1).

Nicht mehr aber auf die religiöse Meinung, den Inhalt des Bekenntnisses kam es an — die Schlichtung dieser Differenz hatte man so gut wie aufgegeben —, sondern auf die Stellung der kirchlichen Genossenschaften zur Jurisdiction und Autorität des Reisches, auf welcher für einen Jeden das Gefühl eines anerkannten Bestehens und seine Sicherheit für die Zukunft beruhte.

Aber unmöglich war durch Stillschweigen darüber hinwegzukommen; es waren die Fragen, die alle Gemüther beschäftigten: ihnen gegenüber erschien alles andere, selbst die türkische Gefahr, nur als secunbär. Die Protestanten waren entschlossen sie zur Sprache zu bringen; fast die Summe enthielt das Anliegen des Stiftes Magdeburg.

Gleich bei ber Ankunft des Kaisers trug Markgraf Joachim Friedrich, der noch vorher eingetroffen war, demselben die Bitte vor, ihm den Titel eines postulirten Administrators zu geben und die Biederausnahme der bisher verabsäumten Session am Reichstage zu gestatten; denn das Erzstift dürfe nicht um sein Recht kommen. Der Markgraf war zugleich mit der Stellvertretung seines Baters am Reichstag betraut. Indem er sich diese Function im Chursfürstenrathe vorbehielt, beauftragte er einen Domherrn, Bothmar, mit der Führung der magdeburgischen Stimme im Fürstenrath. Der Reichsmarschall trug kein Bedenken, bei der Proposition, welcher der Markgraf beiwohnte, auch ihm eine entsprechende Stelle anzuweisen.

Schon ba brachten die salzburgischen Abgeordneten jenen Bertrag über den Borsitz im Fürstenrath zur Sprache; Joachim Friedrich zeigte sich bereit, denselben zu halten, obwohl er ungünstig sei; man konnte hoffen sich gütlich zu vergleichen. Dennoch kam in der ersten Sitzung des Fürstenraths vom 6. Juli der Streit in einer Weise zum Ausbruch, die noch eine ganz andere Beziehung, als den Borrang bei der Session, in sich trug. Der Bevollmächtigte von

<sup>1)</sup> Kurter Bericht was maßen von ber Rap. Mt. Fürtrag - geschehen, bei Säberlin XII, Borr. 15.

Salzburg, Georg Bischof von Seckau, protestirte nicht allein gegen ben Vorsitz des magdeburgischen Gesandten, sondern gegen dessen Theilnahme am Fürstenrath überhaupt 1). Denn man wisse, sagte er, zu dieser Zeit von keinem ordentlichen Oberhaupt des Erzstisstes Magdeburg, welches die Confirmation päpstlicher Heiligkeit oder vom Kaiser die Regalien erlangt habe 2): er behandelte Bothmar als einen Sindringling, in dessen Gegenwart er keiner Berathschlagung beiwohnen wolle. Bothmar erwiderte, daß der Markgraf regelmäßig erwählt, und die Ertheilung der Regalien nicht verweigert, sondern nur verzögert worden sei. Der Bischof von Seckau ließ sich nicht abhalten, die Versammlung zu verlassen, indem er sich auf die Entsscheidung des Kaisers bezog.

Es ist der Mühe werth bei dem ersten Schritt in dieser Streitigkeit stehen zu bleiben, um ihre Tragweite zu ermessen. Die ganze Verfassung des Reiches hing davon ab, oder vielmehr, ihre Unaussührbarkeit in dem damaligen Zustand der Dinge trat dabei zum Vorschein.

Für die geistlichen Gebiete, welche evangelisch geworden, war die Vertretung derselben am Reichstag eine unbedingte Nothwendigkeit, in wie fern da die Gesetze, die auch sie betrasen, gegeben, die Leistungen, die sie verpflichteten, bestimmt wurden; sie hatten das Recht, Reichstände in vollem Sinne des Wortes zu sein; das Reich war unvollständig ohne sie und konnte ohne ihre Theilnahme auf die Vollziehung seiner Beschlüsse nicht dringen. Und schon war ihrer eine große Anzahl. Magdeburg stand bei seinem Verlangen an der Spitze der nordbeutschen Stifte überhaupt.

Aber bem Grabe ber Bebeutung bes Verlangens entsprach auch die Schwierigkeit seiner Gewährung. Sie lag vor allem darin, daß die Consirmation des Papstes nun einmal für die Oberhäupter der Stifte dazu gehörte, um in dem Reich anerkannt zu werden, der römische Stuhl aber weit entsernt davon blieb, den Religionsfrieden, auf bessen Grund die Veränderung des Bekenntnisses reichsrechtliche Geltung genoß, anzuerkennen, vielmehr für sein Recht und seine Pflicht hielt, denselben rückgängig zu machen. Denn für ihn bestand die Verbindung mit Kaiser und Reich in der alten Form, wie sie sich im Laufe des



<sup>1)</sup> So bas Prototoll bes Fürstenrathes bei Saberlin XII, 217.

<sup>2)</sup> In bem Bericht bes durbranbenburgischen Gesandten unterm 15. Juli lauten bie Worte: er wiffe itiger Zeit von keinem Erzbischof von Magbeburg, ber bie Confirmation am gebührenben Orte erlangt.

Mittelalters gebilbet hatte. An bem Begriffe ber Heiligung ber weltlichen Gewalt burch die geistliche, der in den frühern Jahrhunderten herrschte, hielt der römische Stuhl auch fortan sest: wo aber wäre derselbe berechtigter erschienen, als in den Gedieten der Hochstifte, die als das Eigenthum der Kirche selbst betrachtet wurden. Wie sollte der Papst Wahlen protestantischer Würdenträger, mochten sie sich Bischöse oder Administratoren nennen, durch protestantische Capitel anerkennen und bestätigen?

Der vorliegende Fall wurde noch dadurch erschwert, daß der Administrator verheirathet war, wie die Domherren, die ihn gewählt hatten; Joachim Friedrich hatte bereits eine Anzahl von Kindern. Wenn nun Sit und Stimme des Administrators von der Consirmation des römischen Stuhles abhängig gemacht wurde, so hieß das sie unbedingt verweigern.

Das geiftliche Motiv trat hier bem weltlichen unversöhnlich in ben Weg.

Und auch diesmal war der römische Stuhl auf dem Reichstag sehr gut vertreten. Aus der Mitte der katholischen Fürsten war Papst Gregor XIII nicht allein um dieser, sondern auch um anderer Angelegenheiten willen auf die Wichtigkeit der bevorstehenden Berathungen ausmerksam gemacht und ersucht worden, einen Legaten nach Augsburg zu schieden, der sich eigne, die Katholiken unter einzander vereinigt zu halten.

Gregor wählte ben Carbinal Ludwig Madruzzi, ben seine Familienverbindungen und persönlichen Verhältnisse, sowie auch die gute Kenntniß der Reichsangelegenheiten, die er besaß, besonders empfahlen; ihm wurden einige Afsistenten beigegeben, welche unter Morone in der letzten Reichsversammlung thätig gewesen waren 1).

Der Einfluß des päpstlichen Legaten wurde dadurch vermehrt, daß so eben ein neuer Erzbischof und Churfürst von Mainz gewählt worden war — Wolfgang von Dalberg; nicht als ob man auf benselben besonders gezählt hätte, eher das Gegentheil; aber er war

<sup>1)</sup> Maffei annali di Gregorio XIII. II, 236. In einem Schreiben bes Herzogs von Jülich an den Papst heißt es: "Intelligo in id incumbi ut in comitiis religionis libertas publico imperii decreto extorqueatur. . . . . Sanctitas vestra legato suo in mandatis dare velit, ut agat cum apud Imperatorem, tum etiam status Imperii et praesertim Ecclesiasticos, quorum multi, ut sud velamento publicae auctoritatis suis effectibus liberius indulgere queant, ad hoc forte non mediocriter propensi erunt, ne eo dementiae se abripi sinant." —

noch nicht bestätigt. Erst burch sein Betragen am Reichstag sollte er fich die Confirmation verschaffen.

Auf ben Erzbischof von Trier konnte Rom unbedingt zählen. Der Churfürst von Cöln, Gebhard Truchseß, hielt sich damals noch still; ber Bischof von Bürzburg mochte in sich selbst vielleicht noch schwanken, aber er erklärte sich zu aller Hingebung mit unbedingtem Eiser bereit. Mit den übrigen geistlichen Fürsten trat der Cardinal in Beziehungen, die seiner Bürde entsprachen. Es siel auf, wie oft sie hin und her zu ihm gingen.

Die brandenburgischen und magdeburgischen Gesandten wurden inne, daß sie es nicht allein mit Salzburg zu thun hatten; sie vernahmen, wenn Bothmar bei der nächsten Zusammenkunft seinen Sitz im Fürstenrath einnehme, so würden die Katholischen sämmtlich aufzstehen und ihn auf der geistlichen Bank allein lassen.

Es wäre nun an bem Kaiser gewesen, ein entscheidendes Wort zu sprechen und der Ibee der weltlichen Macht als solcher Naum zu machen. Hätte er, was ja doch von ihm abhing, die Session des Stistes und des Administrators angenommen, so würde darin allerdings vor allem ein großer Vortheil für den Protestantismus gelegen haben. Aber eben so einleuchtend ist, daß es für das Neich von unschätzbarem Werth gewesen wäre, sich des Einslusses der römischen Päpste und der damit zusammenhängenden Abhängigkeit der katholischen Fürsten von dem römischen Stuhl in Bezug auf die Verfassung zu entschlagen. Es hätte ein Princip der Einheit gewonnen, das ihm eben mangelte.

Von dem Standpunkt einer spätern Zeit aus möchte man sagen, die katholischen und evangelischen Fürsten hätten vereinigt den Kaisfer dazu drängen sollen. Zur Bollendung und Befestigung des Religionsfriedens gehörte es offenbar, daß der geistlichen Gewalt, die ihn nicht anerkannte, auch keine weitere Einwirkung auf das Reich als solches gestattet worden wäre.

Aber das lag nicht in dem Genius der Spoche. Die nationale Idee war schwach vertreten, am schwächsten in Deutschland. Die Strömung der Geister war kirchlicher Natur und die Idee der katholischen Einheit unter dem Papstthum, die in den tridentinischen Beschlüssen ihren Ausdruck gefunden, in Fortgang und Sieg begriffen. Vor Kurzem waren diese Satzungen von den Würdenträgern der katholischen Kirche in besondern Sitzungen angenommen worden und dienten den Instituten des Unterrichts, die man allenthalben einzichtete oder erneuerte, zur Norm.

Der Kaiser that alles, was von ihm zu erwarten war, wenn er sich von dieser Strömung nicht selbst ergreisen ließ. Aber ihr den Gedanken der Einheit und Macht des Reiches entgegenzusetzen, lag nicht in seiner Natur, dazu war er von den geistlichen Fürsten und dem Papstthum viel zu abhängig. Er bedurfte ihrer unmittelbaren Unterstützung für seinen Krieg.

Die Protestanten ihrerseits waren burch das Vorwalten der firchlichen Richtung in zwei Partien gespalten und gingen auch jett nicht mit einander. Dem Mächtigsten von ihnen, Churfürst August von Sachsen, entsprang überdies aus feinen eigenen Angelegenheiten ein fehr gegründeter Unlag, ben Raifer ju ichonen. Gben bas Jahr zuvor hatte ber Bischof von Meißen auf fein Stift Bergicht geleiftet, unter ber Bedingung, bag es bein Churfürsten von Sachsen als Commende aufgetragen wurde, und hierauf war biefem die Hulbigung geleistet worden. Aehnliche Transactionen waren mit Naumburg und Reit in vollem Gange. Der fachfische Sof hat immer behauptet, er fei von dem Kaiser zu denselben ermächtigt gewesen, deffen Genehmigung um fo weniger entbehrt werben fonnte, da ber Landesabel nicht vollständig einverstanden war. Um keinen Breis butfte ber Churfürst einen Bruch im Reich veranlaffen, durch den die Autorität des Raifere in Frage gestellt, seine Stellung ju ben Ständen überhaupt gefährdet worden ware. Er verlangte, daß bemfelben unter allen Umftanden von ben Proteftanten Sulfe geleiftet wurde.

Principiell war Churfürst August für ben Abministrator von Magdeburg. Er übernahm, denn nur dann ließ sich eine günstige Entscheidung von dem Kaiser erwarten, in der Sache eine Ausgleichung mit den geistlichen Fürsten zu Stande zu bringen; er fand sie jedoch in der Hauptsache unerschütterlich.

Der Bischof Julius von Würzburg bemerkte dem Churfürsten August, es könne darüber zum Ausbruche eines Krieges zwischen den Protestanten und Katholiken kommen. Um den Shurprinzen von Brandenburg nicht zu beleidigen, machte man ihm den Borschlag, die Session an dem gegenwärtigen Reichstag auszuüben, aber unter der Bedingung, daß dies niemals wieder geschehen solle, es wäre denn, er selbst und sein Capital hätten sich dazu regelmäßig qualisizirt, d. h. wie in dem ersten Entwurfe ausdrücklich gesagt war, die Consirmation der Wahl bei dem päpstlichen Stuhle ausgebracht 1).

<sup>1)</sup> Darin möchte noch bie Mobification ber kaiferlichen Canglei liegen, bag man bes Papfithums und seiner Rechte nicht ausbrucklich gebachte.

Die geistlichen Stände wollten die momentane Concession zur Entscheidung der Angelegenheit für immer benutzen. Der Administrator sollte einen ausdrücklichen Revers darüber ausstellen und der Churfürst von Sachsen denselben unterschreiben; mit den Siegeln der beiden Fürsten versehen und von dem Kaiser genehmigt, sollte derselbe den katholischen Ständen übergeben werden; diese würden daran eine Erklärung in ihrem Sinne auf alle Zukunft gehabt haben.

Indem Churfürst August diesen Borschlag dem magdeburgischen Canzler übergab, bemerkte er, auf Seiten Magdeburgs würde man ihn wohl nicht annehmbar finden. Joachim Friedrich fühlte dazu nicht die mindeste Bersuchung; sein Entschluß in diesem Augenblick war für sein Leben entschend. Er hat in der Sache einmal persönlich mit dem Kaiser gesprochen, und sich entschlossen erklärt, den Reichstag lieber zu verlassen, um die Berathungen desselben nicht zu hindern, weil das für die Angelegenheiten des Kaisers nachtheilig sein würde. Der Kaiser hatte ihn gebeten, nur noch ein paar Tage zu bleiben, indessen hosse er noch die Sache auf gute Wege zu richten. Dann war die Vermittlung versucht worden, die aber zu nichts weiter führte als zu dem erwähnten Vorschlag.

Joachim Friedrich ließ den Vermittlungsentwurf zurückgeben, mit der Bemerkung, daß er dagegen werde protestiren mussen, wenn man ihn etwa auch ohne seine Annahme den Ständen der andern Religion unter der kaiserlichen Autorität mittheile. Dem Kaiser sprach er seinen Dank für die gehabte Mühewaltung aus, und verließ sofort den Reichstag.

Die Frage ward also nicht entschieden; der Administrator, seine Capitel, die protestantischen Stifte überhaupt behielten ihren Anspruch; aber daß er erhoben und dann nicht durchgeführt worden war, ge-reichte ihnen ohne Zweifel zum Nachtheil.

Auch mit ihren andern Anliegen konnten die Evangelischen nicht durchdringen. Sie hatten gemeint, die Freistellung zu suchen, oder wenigstens auf der ferdinandeischen Declaration zu bestehen und ihre Contribution zu dem Türkenkriege von diesen Zugeständnissen abhängig zu machen; aber Churfürst August konnte sich nicht entschließen, diesen Forderungen beizustimmen; denn man würde damit kaiserlicher Majestät etwas zumuthen, was sich bei den päpstlichen Ständen nicht erreichen lasse; dann aber würde (an den türkischen Grenzen) Alles in Berwirrung gerathen, auch jede Drohung würde schädlich wirken. Zu nichts weiter wollte er sich

verstehen, als zu einer Intercession für biejenigen, benen wirkliche Beranlassung zu Beschwerbe gegeben fei.

Neben der Magdeburgischen war es besonders noch die Aachner Angelegenheit, was den Reichstag von 1582 beschäftigte: ebenfalls eine Sache von allgemeinster Bedeutung.

Es scheint unleugbar ju fein, daß Ferdinand I, indem er ben Religionsfrieden auch fur die Reichsftadte bewilligte, doch von ben Rathsberren ber einen und ber anderen, namentlich auch von Aachen und Coln, auf die es bem Saufe Deftreich wegen ihrer naben Berührung mit den Riederlanden besonders ankam, bas Bersprechen abnahm, bie ber augsburgischen Confession Berwandten ausgeschlossen zu balten. Sie brangen bennoch ba ein, und zwar in Folge bes niederländischen Rrieges. Indem Biele, um ben Gewaltsamfeiten Alba's zu entgeben, ihre Zuflucht nach Nachen nahmen, wurde hier im Jahre 1574 mit Einwilligung ber Rathsverwandten und ber Zunfte eine neue Rathsordnung gemacht, fraft beren Berwandte ber augsburgischen Confesfion allerdings ju ben Aemtern ber Stadt gelangen und in ben Rath aufgenommen werben konnten. Ginmal eingetreten erlangten aber bie Evangelischen, in Folge bes machfenden Berkehrs und ber Bunahme ber Einwohner, auch bas Uebergewicht im Rathe 1). Nachen fab fich als eine evangelische Reichsstadt an, und wollte nun, fraft ber im Religionsfrieden ausgesprochenen Zugeständnisse, die bischöfliche Jurisdiction und bie Anordnungen ber Sendgerichte nicht mehr Aber noch gab es viele Altgläubige in ber Stadt, welche das Alles für unrechtmäßig erklärten und die Sülfe des Raisers bagegen in Anspruch nahmen. Ein faiserlicher Commissar erschien, Philipp von Naffau und Sprenkenburg, ber, unterftut von fpanischen Beanften, bem Cangler von Brabant felbft, die Berftellung ber alten Ordnung ber Dinge gebieterisch verlangte. Die evangelischen Rathsherren wurden als Gosen (Geusen) bezeichnet, die man hier nicht bulben fonne; Drohungen verlauteten, als wurden die Proceburen Alba's wiederholt werden; man werde den Vornehmsten bie Röpfe abschlagen, man werde noch Blut auf bem Markiplate fließen feben. hierüber tam es ju einem Auflauf, in welchem bie Evangelischen ben Blat behielten. Die eifrigsten Ratholiken und ber kaiferliche Commiffar verließen die Stadt.

Bunächst nur ein locales Ereigniß, aber von größter Tragweite.

<sup>1)</sup> Meteren: la ville s'estoit fort enrichie par les troubles des pays et estoit devenue fort marchande et fort peuplée (320).

Einmal erhielten bie nordniederländischen Provinzen, die sich eben für unabhängig erklärten, einen Rückhalt in Deutschland, wäherend der spanischen Regierung, die sich in den übrigen wiederherstellte, alles daran lag, dieselben zu isoliren. Welche Folgen aber waren im Reiche überhaupt zu erwarten, wenn es einer Reichsstadt nacheträglich gelang, sich durch innere Bewegung der geistlichen Herrschaft zu entledigen; schon regten sich an vielen Orten ähnliche Tendenzen, namentlich in den kleinern Reichsstädten im Elsaß. Selbst in Cöln gab es eine starke evangelische Partei.

Die geiftliche Autorität, welche sich, wie das Beispiel von Magbeburg zeigt, ben schon erlittenen Berlusten nicht fügen wollte, meinte vollends keine neuen geschehen lassen zu dürfen. Auch am kaiserlichen Hofe hielt man für gut, die Stadt, die einen kaiserlichen Commissar beleidigt hatte, nicht wieder zu dem Neichstage zu bescheiden.

Aber bagegen saben bie Städte bie Sache ber Nachener als eine gemeinschaftliche an. Durch eine Aeußerung bes Commissars glaubten fie fich alle bedroht. Er hatte verlauten laffen, die Städte seien keine Stände bes Reiches und bes Religionsfriedens nicht fähig. Und besaft benn ber Kaiser bas Recht, eine Reichsstadt einfach burch Nichteinladung ihrer Reichsstanbschaft zu entseten? Die Stäbte nahmen die Abgeordneten von Aachen trot dieses Mangels in ihre Berfammlung auf, und liegen fie ju Git und Stimme ju; fie faßten ihre Beschwerden mit den übrigen in eine einzige ausammen und abvellirten von dem Berfahren bes Raisers und seiner Beamten an die Reichsberfammlung, indem fie unumwunden auf die Berathungen über Die Contribution nicht eintreten zu wollen erklärten, wenn ihren Be= schwerben nicht abgeholfen werde. Sie bedienten fich sehr anzualicher Worte: man moge es ihnen möglich machen, bei bem Reiche zu bleiben, und ihre Gebühr abzutragen. — Wie für die Sache, so auch für die Reichsverfassung überhaupt ift es von Interesse, Die Behand= lung derselben in den beiden höhern Collegien zu erörtern 1).

In dem durfürstlichen Collegium machten die Aeußerungen ber Städte doch einen großen Gindrud; um fic nicht gang zu entfrem-

<sup>1)</sup> Die Berichte ber Chronisten von Aachen sind von geringem Werth. Mayer's Aachensche Geschichte (ein Buch, wie man es auch in ber äußern Form im Jahre 1781 gar nicht mehr erwarten sollte) ist nur eine Uebertrasung von Nopp's Aachener Chronis in andere Worte; boch würde ich Ropp vorziehen. Mehr erfährt man aus ben amtlich ausgetauschten Berichten und Gegenberichten.

ben, hielten die Churfürsten für gut, ihnen die Erklärung zu geben, bak man fie allerbinas für Stände bes Reiches halte, und bag ihnen, wie alle anderen getroffenen Einrichtungen, so auch der Religionsfriede zu gute komme. Wenn auch in Bezug auf die Gesammtheit ber Städte berfelben Unficht, konnten fich boch bie Churfürsten über bie besondere Angelegenheit der Aachner nicht vereinigen. Die geiftlichen riethen, die gange Sache bem Raifer wieder anheimzustellen; die weltlichen erinnerten, daß eine Commission zur nochmaligen Untersuchung derfelben eingesett werden folle. Sierin behielten die weltlichen die Dberhand, benn es war ja beutlich, bag bie Beschwerben eben gegen ben Kaiser selbst gerichtet waren. Aber sogleich trat nun eine neue Differenz ein, welche bas Berhältniß ber beiben Religionstheile unmittelbar betraf. Die weltlichen schlugen vor, bei dem Raiser barauf anzutragen, daß sie aus beiben Theilen zusammengesett werbe, worauf eben auch ber Wunsch ber Städte gerichtet war. Aber bas ließ fich bei ben geiftlichen Churfürften nicht erreichen, und ba Churfürst Gebhard von Coln den Muth noch nicht gefaßt hatte, seine Meinung zu bekennen, so fam man über die Stimmengleichheit, wie man sich ausbrückte, Baria, nicht hinweg, so bag man nur beschloß, bem Raiser die Sutachten beider Theile zu übergeben.

So in dem durfürstlichen Collegium. Im Fürstenrath rief die Ungelegenheit selbst eine noch ftarfere Meinungsverschiedenheit hervor. Die fatholischen Fürsten behaupteten, die Sache von Machen sei die Sache ber kaiserlichen Autorität: benn die Stadt habe ben Commissarien bes Raisers ben Gehorsam versagt und ihn nicht mehr eigentlich als ihr Oberhaupt anerkennen wollen; ihm fei fie auch lediglich anheimzustellen, er werde schon wissen, wie er zu verfahren habe. Dagegen erklärten die Evangelischen, die Angelegenheit gehöre ju ben Religionsstreitigkeiten, in welchen ber Raiser nur nach Maggabe bes Religionsfriedens verfahren burfe. Nach ihrer Unsicht follte er aufgeforbert werden, ber Stadt Nachen bie freie Religionsubung ber augsburgischen Confession gemäß zu gestatten. Sie schmeichelten fich nicht, ben katholischen Theil auf ihre Seite zu bringen, aber fie erwarteten, daß ihr Gutachten neben bem des fatholischen Theils dem Kaiser übergeben wurde. Sieran knupfte fich bann eine weitere Differeng, welche zugleich die Behandlung der Geschäfte und die Stellung der Parteien noch weiter erläutert. Dem Churfürstenrath lag es ob. die Beschlusse des Fürstenrathes sowohl, wie ihre eigenen, dem Kaiser als Reichsgutachten, an das er herkömmlich gebunden war, zu referiren. In bem Churfürstenrath trug nun ber Bevollmächtigte bon Salzburg - und hier war es body von vielem Einfluß, bag Magbeburg ausgeschloffen war, - bas Gutachten ber Ratholischen, namentlich der geiftlichen Bank, als bas ber Majorität vor. Aber auch ein Abgeordneter der Evangelischen war erschienen, der Bevoll= mächtigte von Zweibruden, Dr. Dehm, welcher in Abrede ftellte, baß bies ber Kall sei. Er wollte nämlich die Stimmen solcher Kürsten. bie in der Nachener Sache besonders intereffirt seien, 3. B. die des Berzogs von Jülich-Cleve, nicht mitzählen 1). In dem Zimmer, in weldem fich die durfürstlichen Rathe versammelten. tam es zu einem Wortwechsel von einer Seftiakeit, die sonst nicht gewöhnlich mar. Auf jeden Fall verlangte Dr. Dehm, bag bas Gutachten ber evangelischen Fürsten, bas er verlas, dem Raifer ebenfalls unter Autorität der Reichsversammlung überliefert wurde. Dazu aber wollten fich bie geiftlichen Churfürften nicht entschließen: fie bemerkten, es fei bas Berkommen, bas Lotum ber Mehrheit bem Raifer ju überliefern. fein Separatvotum.

Pfalz und Brandenburg erinnerten, daß sich das nur auf einzelne Stände beziehe, während im vorliegenden Falle ein Gesammtvotum Bieler vorliege, das um so mehr Gewicht habe, da die Sache zugleich die Religion betreffe. Aber wie in den meisten anderen Fällen, so neigte sich Sachsen auch in diesem zu der katholischen und geistlichen Auffassung, Pfalz und Brandenburg wurden überstimmt. Den evangelischen Fürsten blieb es unbenommen, ihr Gutachten dem Kaiser in ihrem eigenen Namen einzureichen; aber es von Seizten der Churfürsten unter der Autorität des Reiches dem Kaiser zu überliefern, lehnte man ab.

So wurde ben Städten die Unterstützung der beiden höhern Stände versagt. Das Gutachten der Churfürsten ließ dem Kaiser freie Hand in Bezug auf die Zusammensetzung der Commission; dem schlossen sich nun auch die Fürsten an, deren Mehrheit sein Verfahren sogar ausdrücklich gebilligt hatte.

Noch gaben die Städte nicht nach. An sich sehr zufrieden mit ber Erklärung ber Churfürsten, man halte sie für vollberechtigte Stände des Reiches, bemerkten sie doch, das helfe ihnen noch nichts, man musse es auch in den Reichsabschied einrücken. In dem Entwurf eines Para-

<sup>1) &</sup>quot;Weil im Fürstenrath viele mit waren, die bem Reich nicht contribuirten und in biefen Sachen mit interessiret". Bericht ber durbranbenburgischen Rathe vom 27. August 1582, wie benn biese Berichte hier überall zu Grunde liegen.

graphen, der das enthalten sollte, nahmen fie zugleich einige Worte auf, durch welche das gegen die Stadt Nachen eingehaltene Verfahren verdammt, ein ähnliches für die Zukunft verpont wurde.

Die kaiserlichen Räthe warnten die Städte, benn sie möchten leicht dadurch ihren Untergang veranlassen; die kaiserliche Autorität sei es allein, welche sie gegen die mächtigen Fürsten in Schutz nehme. Die Städte merkten auf: die Besorgniß ergriff sie, daß das Berständniß zwischen dem Kaiser und der Reichsmajorität eine verderbliche Wendung gegen sie nehmen könne. Allein sie verloren den Muth darüber nicht, sie antworteten: wenn es so stehe, so würden sie um so mehr besugt sein, mit ihrer Contribution zurückzuhalten und das Geld zu ihrer eigenen Vertheidigung aufzusparen.

Die von den beiden anderen Collegien gemachte Bewilligung betrug vierzig Römermonate. Die Städte beschwerten sich, daß in dem Reichsabschied gesagt würde, sie sei von allen Ständen geschehen, denn ihre Pflicht sei nicht, die von den höheren Ständen gemachte Bewilligung schlechthin auch ihrerseits anzunehmen; sie seien sehr dem Kaiser zu Gefallen, nicht aus Pflicht, die Hülfe zu leisten, aber nur gegen Handhabnng ihrer reichsstädtischen Freiheiten und Abstellung ihrer Beschwerden. Waren sie von der Majorität bevocht, so fanden sie Rückalt bei der Ninorität. Auch bei dem solzgenden Städtetag blieben sie bei ihrer Weigerung.

So stand es mit dem Reiche: eine katholische Mehrheit war im Fürstenrathe gebildet, welche hauptsächlich auf den geistlichen Fürsten beruhte, die durch den päpstlichen Legaten zusammengehalten, eine compacte Phalang bildeten.

Der Kaiser schloß sich ihnen nicht mit unbedingter Hingebung an. An dem päpstlichen Hofe beklagte man sich vielmehr, daß er auf die Evangelischen zu viel Rücksicht nehme; aber in dem vorliezgenden Falle war er durch die vorangegangene Ausübung seiner Autorität in einem Sinne, welcher den Intentionen des Papstes und der spanisch-niederländischen Regierung entsprach, an diese Partei gebunden, die nun wiederum in der kaiserlichen Autorität ihre vorznehmste Stüge sah und deren Prärogativen sesstielt.

Dagegen bestand eine starke und thätige Minorität, aus ben evangelischen Fürsten und den Städten zusammengesetzt, im Augenblick zurückgeworsen, in beiden großen Angelegenheiten — der Session von Magdeburg und der Religionsfreiheit von Aachen — im Nachtheil geblieben, aber übrigens in dem Umkreis des Reichsgebiets doch überaus mächtig, thätig und vordringend.

Noch hielt es jedwede von beiden für möglich, das Uebergewicht über die andere davonzutragen.

#### Reichstag von .1594.

Ein unbeschreiblicher Vortheil wurde es für die Evangelischen gewesen sein, wenn Erzbischof Gebhard Truchfeß von Coln, ber endlich au ihrem Befenntnig übertrat, fein Borhaben, jugleich feine geiftliche Burbe und fein Churfürstenthum zu behaupten, burchgesett batte. Sie wurden badurch bie Mehrheit im Churfürstenrathe gewonnen, und ba fich andere geiftliche Fürsten geneigt zeigten, wenn es ihm gelang, seinem Beispiel zu folgen, in Bufunft mahrscheinlich auch bie ihnen entgegengesette Dehrheit im Fürstenrath gesprengt haben. Satten nicht die weltlichen Fürsten und Churfürsten ihn mit gefammter Sand, auf jede Gefahr bin, unterftugen follen? In mancherlei Bufammenfunften ift die Sache erwogen worden; Churfurft Auguft erflärte fich julett bagegen. Abgesehen bavon, daß sich die anstößigen Motive eines Liebeshandels in das Unternehmen mischten, tadelte er, baf Gebhard es überhaupt nicht beffer vorbereitet hatte. Es fehlte bemfelben nicht an Unhängern, in bem Capitel wie in ber Lanbschaft, aber die Mehrheit der Capitularen, also bas Capitel felbit, erklärte fich boch gulent gegen ihn: baran schloß fich bann auch bie Rheinische Lanbichaft. Go wurde ber Fall ein folder, wie er im geiftlichen Borbehalt borgefeben war; Die Protestanten wurden, wenn fie Gebhard Truchfeß mit ihrer Macht unterftutt hatten, eine Declaration des Religionsfriebens auch ihrerfeits gebrochen haben. Dazu wollte Churfürst August bie Sand nicht bieten. Und bie gefammte fatholische Partei in Europa bereinigte ihre Kräfte, um Truchfes nicht in vollen Befit fommen ju laffen. Selbft Stephan Bathory hat bie beiben nördlichen Churfürsten, seine Nachbarn, abgemahnt, ihn zu unterftüten 1). Die in ben Niederlanden wieder erstarkende firchliche Reaction hielt es für ihre eigenste Sache 2): Bapft Gregor XIII, ber

<sup>1)</sup> a non volersi ingerire in modo alcuno in questo fatto poscia che si vedeva in effetto che il Truchsess non per altra cagione che per incontinenza effrenata libidine aveva abbracciata l'heresia e non per zelo di religione. Relation Spannoche's über Polen 1586.

<sup>2)</sup> Nach einem venezianischen Berichte beschloß die Congregation von allem Ansang an, di far la nuova elettione cadere in un principe di tal qualità che in evento di qualche contrasto possa avere forza colli ajuti.

bereits fürchtete, die Mehrheit der Churfürsten würde einen Protestanten zum Kaiser wählen, setzte seine oberpriesterliche Autorität dagegen ein, und verwendete hiezu einige Mittel des Kirchenstaates 1). So geschah es, daß Gebhard Truchses vertrieben und ein Prinz aus dem am unwandelbarsten katholisch gebliebenen Hause Baiern auf den erzbischöflichen Stuhl erhoben wurde. Dieser Erfolg gereichte nun wieder der katholischen Partei zur größten Förderung. Die schwanzkenden-Bischöse wurden besestigt und doppelt eifrig. Die Gezgenresormationen in katholischen Gebieten kamen nun erst recht in Gang 2).

Einen andern Charafter als die Colnische hatte die mit der= felben an fich nahe zusammenhängende Bischofswahl in Strafburg insofern, als es hier bas in feiner Mehrheit protestantische Capitel war - in dem sich überhaupt, wie ein papstlicher Agent sagt, kaum eine Spur von Katholicismus entbeden ließ: fie bestand aus lauter Ebelleuten von hohem Abel, ohne gelehrte Domherren, von benen in Coln bas Meiste geschehen war —, welches nach entstandener Bacanz einen protestantischen Bringen postulirte, eben einen Sohn bes von bem Reichstag ausgeschlossenen Administrators von Magdeburg. Die Minderheit des Capitels hielt fich aber für befugt, ihm den Cardinal von Lothringen, aus bem Saufe, bas fich eben bamals ber Thronbesteigung bes noch protestantischen heinrich IV von Frankreich in Berbindung mit ber spanischen Macht eifrig wibersette, entgegenzustellen. Die Lique und Beinrich IV, beren Kampf bie entgegengesetten Sympathien Deutschlands aufregte, ftießen in diefer Angelegenheit beinahe unmittelbar aufeinander. Es find Truppen gewesen, die unter dem Fürsten von Unhalt zu Gunften Beinrichs IV einen Kriegszug nach Frankreich unternommen hatten, durch welche bei ihrem Rückmarich im Elfaß bas Uebergewicht bes protestantischen Bischofs über ben katholischen ent= schieden wurde. Die Landschaft war bei Weitem jum größten Theile protestantisch; die Stadt Strafburg, eine ber mächtigften im Reiche.

<sup>1)</sup> Demfelben Berichte zusolge hat ber Papft ein paar tausend Ducaten gespendet, um ben Legaten zu seiner Reise in Stand zu setzen, die Subsidien, die er dem Kaiser zahlte, mit Anmahnungen in dieser Sache unterstützt, und 40000 Sc. an Baiern gezahlt, per ajuto delle cose di Colonia.

<sup>2)</sup> Schon 1588 bemerkt ein papkticher Muntiatursceretär: Nella chiesa d'Argentina quella soverchia provenga d'avita illustrezza senza mezzolanza di canonici dottori o Sacerdoti fa che appena si vegga ivi segno alcuno di religione cattolica.

unterstütte den jungen Fürsten mit besten Kräften. Man hätte meinen sollen, daß die protestantischen Reichsstände wenigstens in diesem Falle auch ihrerseits alles bafür aufbieten würden, ihn aufrecht zu halten. Es war die von ihnen allezeit behauptete Auslegung des Religions: friedens, an die sich ihr Ansehen im Reiche knüpfte, welche auf diese Beife zur Geltung gelangt mare.

Aber die churfürstlichen Gewalten im Norden trugen auch dies-

mal Bedenken sich auszusprechen.

In Sachsen wirfte barauf die Abneigung gegen ben Calvinismus, von dem in Frankreich alles ausging und ber auch in Deutschland um fich griff. Gine Bartei, Die Diefelbe Richtung in Sachfen verfocht und sich hier mit monarchischen Tendenzen in der Landes= verwaltung verband, mar so eben bei der eintretenden Minderjährigkeit des Regenten durch eine gewaltsame ständische Reaction ausgestoßen worden: die vormundschaftliche Administration, unter dem nächsten Stammesvetter, Friedrich Wilhelm von Sachsen-Weimar, ber felbst ein eifriger Lutheraner war, hielt sich grundsätlich von allem fern, was nach biefer Ceite hinneigte.

Auf den Churfürsten von Brandenburg machte besonders die Gefahr, daß Deutschland in den allgemeinen Krieg verwickelt werden könnte, Eindruck. Wem hatte die Sache naber liegen konnen als ihm, dem Großvater des Gewählten? Aber er ließ vernehmen, er wolle nicht ben Schimpf auf fich laben, bag er jum Bortheil feines Haufes die Berrüttung des deutschen Reiches veranlagt habe.

Waren aber bie beiden Churfürsten nicht für den Erwählten von Strafburg, so war doch der Kaiser nicht geradezu gegen ihn. Rubolf II hatte schon in der Colner Sache, in welcher seine Erflärungen und Erlaffe boch fehr entschieden gegen Truchfeg lauteten, den Erwartungen der Katholiken nicht entsprochen. Sie haben sich in Rom beklagt, daß er ben bairischen Prinzen nicht allein nicht unterstütt, sondern dem Prinzen von Barma in seiner Hulfeleistung für dieselben entgegengewirkt habe. Noch weniger hätte er durch offene Unterstützung bes Cardinals von Lothringen die Guisardische Macht nach Deutschland gieben und baburch ben spanischen Ginfluß im Reiche, ben er ohnehin nicht liebte, verstärken mogen.

Der Austrag bieser Streitigkeiten, die immer bieselben waren, nur unter andern Formen ausbrachen, war es überhaupt nicht, was ihm am meisten am Herzen lag. Ihrerhalb geschah es nicht, wenn er im Jahre 1592 einen Reichstag nach Regensburg berief. Was ihn dazu vermochte, war der Wiederausbruch des offenen Kriegs mit ven Türken. Der Großvesir Sinan Pascha, ber vornehmste Repräsentant ber bem Christenthum feindseligen Gesinnung der Osmanen, erschien im Jahre 1593 in Person in Ungarn, und fand keinen nachhaltigen Widerstand. Man behauptete, seine Absicht sei dem-nächst auf Wien gerichtet, das er als das Thor von Deutschland betrachte; das Reich und die ganze Christenheit denke er zu Grunde zu richten. Wie oft sagt Audolf in seinen Briefen, er liege zum Heil der gesammten Christenheit auf der Wacht.). Sein Sinn wäre gewesen, einen allgemeinen Bund der christlichen Mächte zu Stande zu bringen; er schmeichelte sich, die polnischen und russischen Streitkräfte mit den italienischen, ungefähr wie es hundert Jahre später geschehen ist, gegen die Türken zu vereinigen. Vor allem war es ihm um eine nachdrückliche Hülfe des Reiches zu thun.

Wohin aber auch immer seine Intention ging, es war ein Ding ber Unmöglichkeit, daß eine Reichsversammlung tagen sollte, ohne daß die religiösen Differenzen, welche einen Jeden am nächsten berührten, zur Verhandlung gekommen wären. Das größte Aufsehen machte, daß die protestantischen Administratoren diesmal überhaupt nicht zum Reichstag beschieden worden waren; wohl ihre Capitel; von Straßburg weber ber Bischof noch das Capitel.

Man hat das in jenen Zeiten mit großer Bestimmtheit daher geleitet, daß Rudolf dem römischen Stuhle versprochen habe, ohne vorherige Qualification in Bezug auf die geistlichen Weihen und andere katholische Gebräuche keinen Protestanten die Regalien ertheilen zu wollen; man hat sogar eine Formel dieser Abkunft von Hand zu Hand gegeben. Authentisch ist eine solche meines Wissens nie zum Borschein gekommen: ich will ihre Existenz weder leugnen noch bestätigen<sup>2</sup>).

War es nun eine wirkliche Abkunft ober blos die Rückficht, den römischen Stuhl, den er aufs Dringendste um Hülfe anging, nicht durch eine Zusammensetzung des Reichstages, die der katholischen Idee entgegenlief, zu beleidigen und zu ent-

<sup>1)</sup> Divi Rudolphi Epistolae 1771, aus benen man ben Stol feines Bofes und seine guswärtigen Berbinbungen im Allgemeinen fennen lernt.

<sup>2)</sup> Ohne vorhergehende Qualification und Habilität in ordinibus et ejusmodi requisitis et ritibus pontificiis. So die Magdeburgischen Räthe, welche barin nova compactata insciis statibus inita sehen und als ungilltig bezeichnen. Aus den Berichten papstlicher Agenten ergiebt sich wenigstens, daß sie darauf hinarbeiteten.

p. Rante's Merte VII.

fremben: die Protestanten gaben, sowie sie noch vor der Eröffnung des Tages in Regensburg beisammen waren, eine lebhaste Austregung darüber kund. Sie bestanden darauf, daß mit der geistlichen Jurisdiction auch die päpstliche Autorität im Reiche abgeschafft sei; der Papst habe hier nichts anzuordnen; man sei seinem Verbote keine Rücksicht schuldig; er würde sonst den vorwaltenden Antheil an der höchsten Gewalt, wie sie sagen, das Obergebot in Deutschland erslangen, gegen welches die ruhmwürdigen Kaiser gerungen: — In dem vorliegenden Falle komme nicht einmal der geistliche Vorbehalt in Betracht; denn dieser beziehe sich dem Wortlaute zusolge auf kathoslische von ihrer Religion abtretende Vischöfe, nicht auf Visthumsadministratoren, die von Ansang an evangelisch gewesen seien.

Und welchen Sinn habe es, die Capitel zu berufen, deren Mitglieder doch auch evangelisch seien, und nicht die Bischöfe? Solle benn das Haupt im Nachtheil gegen die Glieder stehen? Regalien und Session seien eine weltliche Angelegenheit, auf welche dem Papst ohne Abbruch der althergebrachten deutschen Freiheit kein Sin-

fluß gestattet werden könne.

Aus diesen Gründen erklärten sich die Gesandten der Bisthumsadministratoren entschlossen, ihre Stellen gleich bei bem Bortrag ber kaiferlichen Proposition einzunehmen, möge barauf folgen, mas da wolle. Aber ebenso entschieden waren die geistlichen Kürften bagegen; es widersprach gleichsam bem Gemeingefühl ber katho-Bor allem am eifrigsten war ber neueingetretene lischen Welt. Churfürst Ernst von Coln; er wollte auch von keiner Auskunft, etwa einer Versetzung Magbeburgs auf die weltliche Bank hören; er blieb babei, daß Niemand bie Seffion für Magdeburg ausüben könne, ber nicht bom Bapst als Erzbischof anerkannt sei. Wenn er ber Handhabung bes geistlichen Vorbehalts nach bem Wortlaut sein hohes Amt verdankte, so machte er jest die Auslegung desselben im strengsten Sinne, daß kein Brotestant eine bischöfliche Burde befleiben konne, mit großem Nachbruck geltenb 1). Er brohte Regensburg zu verlaffen, wenn es bennoch geschehe.

Auf das Bitterste berührte den Kaiser dieser Gegensatz, als er

- 17. Mai 1594 — in Regensburg eintraf.

Die Differenz betraf ben ersten Act am Reichstag. Wenn ber Kaiser ben Evangelischen widerstrebte, so gerieth er in Gefahr, ihre Hülfe entbehren zu mussen; wenn er ihnen nachgab, so stand ihm

<sup>1)</sup> Bgl. Bolf, Gefchichte Maximilians I, 144.

basselbe von katholischer Seite bevor, und überdies hätte er mit dem Papste gebrochen, der ihm eben eine kleine Truppenschaar nach Ungarn zuschickte.

Der Kaiser war so verstimmt barüber, daß er die Pfingstseierztage vorübergehen ließ, ohne bei einem öffentlichen Gottesdienst zu erzscheinen. Da er keine Hoffnung hatte, bei den Katholischen etwas auszurichten, so hielt er es für den besten Rath, mit den Magdez burgischen Gesandten selbst darüber zu sprechen. Auf das Glimpslichste, so berichten diese, versicherte er sie, er meine es gut mit ihnen; er habe bereits alles Mögliche versucht, um ihr Begehren zu erfüllen; aber es sei ihm unmöglich, den Widerspruch der Katholischen zu besiegen; er führte ihnen zu Gemüthe, daß sie die allgemeine Sache verhindern würden, wenn sie nicht einen Schritt zurücktäten; ihm zu Ehren möchten sie es thun; er werde es dem Hause Brandenburg wieder vergelten.

Nicht sie, antworteten die Gesandten, seien ihm im Wege, sondern die Katholischen, deren Absicht dahin gehe, die reformirten Stifter ihrer Session zu berauben: aber er, der Kaiser, der Urquell der Gerechtigkeit, möge sie nicht ihrer befugten Rechte entsetzen, sie würden nicht weichen können: ihr Fürst, der eine in allen anderen Beziehungen als rechtmäßig anerkannte Regierung friedlich und rühmslich seit dreißig Jahren führe, habe ihnen den gemessenen Besehl ertheilt, an seinem Recht sestzuhalten. Der Kaiser verrieth in jeder Miene den peinlichen Sindruck, den ihm diese Erklärung machte; er schien unmuthig und bestürzt. Die kaiserlichen Käthe sagten den Magdeburgischen Gesandten, dieser widrige Ansang gehe ihm tief in die Seele; man würde ihn melancholisch und krank machen. Zugleich versprachen sie, die Sache solle noch bei jetzt währendem Reichstag in Unterhandlung gezogen und Maß darin gegeben werden.

Der thätigste unter ben kaiserlichen Ministern, Wolff Freiherr von Rumpf, ließ vernehmen, man musse einen Weg ins Holz machen und endlich einmal diese Angelegenheit zu Ende bringen — Worte, welche die Schwierigkeit, einen Ausweg zu finden, und auch den Entschluß dazu bezeichnend genug ausdrücken.

Hiedurch und durch Rücksicht auf den Kaiser wurden die Magdeburgischen Gesandten bewogen, ihren Anspruch, bei dem Acte der Broposition zugegen zu sein, nicht festzuhalten; sie meinten, man würde, wenn den Kaiser ein Unfall treffe oder die Berzögerung der Berathungen einen Nachtheil in Ungarn veranlasse, dem Hause Brandenburg die Schuld beimessen: das wollten sie nicht auf sich nehmen.

Digitized by Google

Ihre Nachgiebigkeit machte ben besten Eindruck auf den Kaiser, der badurch aus seinem Trübsinn ermuntert wurde — es war das erste Angenehme, was ihm dort begegnete — und nun seine Proposition vortrug, so daß die verschiedenen Collegien an das Hauptgeschäft, die Berathung der Türkenhülse, geben konnten.

Der Abministrator Joachim Friedrich, an den ein Courier von seinen Gesandten mit der Nachricht von diesen Borgängen abgeschickt wurde und bald darauf ein kaiserlicher Hofrath, Schleinitz, den er schon kannte, war nicht sehr zufrieden mit denselben; er meinte es seinem Stift schuldig zu sein, von dem Range, der demselben im Reiche gebühre, Besitz zu ergreisen. Es beruhigte ihn nicht, daß die Gesandten ihm bemerkten, die Frage über den geistlichen Vorbehalt, in welcher auch die Sessionssache mitbegriffen sei, komme damit in Gang, da werde man dem Feinde "strack" unter die Augen gehen; man werde dem Baume die Art an die Wurzel legen.

Auf diese Allgemeinheit wollte sich aber der Administrator nicht verweisen lassen; er forderte die Durchführung seiner Ansprüche, wie ja auch versprochen worden war, daß darüber noch während des Reichstags entschieden werden solle: würden die Gesandten bemerken, daß das nun doch nicht zu erreichen sei, so wies er sie an, ihre Session bennoch zu nehmen, wiewohlsmit geziemender Bescheidenheit; man müsse sehen, wie weit sich die Sache bringen lasse. Dazu schritten nun die Gesandten am 13. Juli 1594; es führte zu einer Scene auffallendster Art.

Im versammelten Reichsrath sollte so eben eine kaiserliche Triplik über die Contribution verlesen werden, als der Kanzler von Magdeburg, Dr. Merckdach, aus dem Nebenzimmer eintrat und auf der Bank der geistlichen Fürsten Plat nahm. Wie aber Magdeburg das alte Anrecht, so erneuerte Salzburg den alten Widerspruch dagegen; der Erzbischof selbst war anwesend; er rief bei dem Anblicke aus: "Ich kann den Herrn da nicht sitzen lassen!" Merckdach sagte, Magdeburg sei befugt, den Sitzu nehmen, Salzburg aber nicht, ihm denselben zu verweigern: das Haus Brandenburg habe es um den Erzbischof nicht verdient, daß man ihm diesen Schimpf zusüge; er forderte, wenigstens gehört zu werden 1).



<sup>1)</sup> Bgl. ben Auszug aus Dr. Jagemann's Relation an herzog heinrich Julius von Braunschweig, bei haberlin XVIII, 136. Der Magbeburgische Kanzler wird bort Medelbach genannt, sonst auch Merkbach; er schreibt sich Merckach. So nennen ihn auch die brandenburgischen Gesandten, unter

Der Erzbischof erwiderte, von dem hause Brandenburg sei jetzt nicht die Rede; aber er dürfe seine Religion nicht beeinträchtigen lassen. "Hinweg ihr Katholischen", rief er aus.

So geschah, was man vor zwölf Jahren noch vermieden hatte: die Katholischen schienen einen Augenblick Anstand zu nehmen; aber als der Erzbischof seine Aufforderung mit lauter Stimme wiedersholte und selbst wegging, erhoben sie sich von ihren Sigen und folgten ihm nach.

Die geistlichen Churfürsten, obwohl es sie eigentlich nicht berührte, thaten basselbe.

Sanz und gar löste sich aber die Versammlung hierüber nicht auf; die weltlichen Mitglieder des Fürstenrathes blieden auf ihren Sigen und ließen die Geistlichen auffordern, doch wieder zurückzustommen, um Dr. Merchach zu'horen. Deren Antwort war, sie seien geneigt dazu, jedoch außerhalb, nicht in der Session.

Dr. Merkbach erwiderte, er habe die Session auf Befehl seines Herrn in gebührender Weise genommen und werde sie behaupten. Man möge bedenken, was die Entsernung der Geistlichen überhaupt bedeute: wären die evangelischen Stände nicht fähig, bei ihnen zu sitzen, so wären sie auch unfähig, das, was sie hätten, zu behalten. Nicht Joachim Friedrich habe das Stift reformirt; es sei vor dem Religionsfrieden reformirt gewesen; man habe ihn bisher anerkannt, er sei Kreisoberster im niedersächsischen Kreise; unmöglich könne man ihm die Session am Reichstage verweigern.

Aber die Geiftlichen waren nicht umzustimmen; sie gaben zu erstennen, sie wurden lieber ben Reichstag verlassen, als die Session eines evangelischen Bischofs bulben.

Die Sitzungen konnten nicht fortgesetzt werden; die Auflösung des Reichstages schien bevorzustehen. Es so weit kommen zu lassen, waren jedoch die Magdeburgischen Räthe selbst nicht ermächtigt; sie waren angewiesen, den Reichstag nicht zu zersprengen, noch auch bei der augenscheinlichen Gesahr eines türkischen Angriffs die Bewilligung der erforderlichen Hülfeleistung zu verhindern. Mit dem Kaiser wollten sie nicht brechen.

Da es jedoch auf der andern Seite dem Kaiser Rudolf und dessen Räthen unmöglich wurde, das gegebene Wort während des Reichstages zu erfüllen, so griff man zu der Auskunft, daß die

benen Graf Bolff Ernst zu Stolbergt bie erfte Stelle führt. Sie ftanben ber Cache am nächsten; ich halte ihre Berichte für bie bestoeglaubigten.

Magbeburgische Gesandtschaft sich auch diesmal der Ausübung ihrer Session enthalten, das Recht des Administrators aber durch eine bessondere kaiserliche Erklärung für die Zukunft anerkannt werden solkte. Sie leisteten, wie es in der Urkunde heißt, dem Kaiser zu Chren und Gefallen Berzicht auf die Session bei dem damaligen Reichstag; dagegen erklärte der Kaiser, daß dies weder dem Primat und Erzebisthum Magdeburg an seinem Stand und seinen Rechten, noch auch dem Administrator in seinen Besugnissen zum Nachtheil gerreichen solle<sup>1</sup>).

Dem Kaiser wollte man keine Ungelegenheit machen; er erlangte eine reichliche Bewilligung von 80 Römermonaten; zugleich aber war doch die Befugniß der protestantischen Stifter in die lebendigste Anzegung gekommen. Es geschah auch von Seiten Halberstadts, das insosen in vortheilhafterer Lage als Magdeburg war, weil es seine Stimme noch auf dem letzten Reichstag abgegeben hatte. Als dies auch jetzt durch die Braunschweigischen Gesandten, die zugleich für Halberstadt bevollmächtigt waren, geschah, haben die geistlichen Fürsten allerdings protestirt. Der Abgeordnete erwiderte, Niemand könne in der Ausübung eines Rechtes, in dessen Besitz er sei, durch den Widersspruch eines Dritten gehindert werden. Die übrigen Betheiligten, unter andern auch Straßburg, schlossen sich an.

Und obgleich Joachim Friedrich seine Session nicht durchgeführt hatte, so war er doch mit dem kaiserlichen Revers fürs Erste zustrieden; denn darin lag doch, daß der Kaiser seinen Anspruch nicht verwarf, das Erzbisthum vielmehr, trot der Religionsveränderung, nicht allein, so weit er im Besitz sei, sondern selbst in Bezug auf die Rechtssorderung, anerkannte und das Weitere der Zukunft vorbehielt.

Man wußte, daß die Session nur deshalb nicht zur Ausübung kam, weil der Widerspruch der geistlichen Fürsten den Reichstag zu zersprengen drohte; die kaiserliche Gewalt war principiell nicht

<sup>1)</sup> Worte ber Urkunde, Regensburg ben 15. Juli 1594: "ift nach lang gewerter Tractation zuletzt vermittelst embsiger Behandlung die Sache bahin gerichtet, daß die Abgesandten mehr angeregter Session sich Ihrer Kaus. Mayst. zu unterthänigsten Ehren und Gefallen, auch damit in vorstehender großer, Türkengefahr dem gemeinen Besen und Neichsversamblung keine Ungelegenheit verursachet würde, bei diesem wehrenden Reichstag, doch uff ratissiation zu enthalten bewilliget; Dagegen Ihre Kaus. Maust. sich gnediglich tahin erkleret, daß solches alles niemanden, sonderlich aber dem primat und Erzbisthumb Magdeburg an seinem Standt, Rechten und Gerechtigkeiten, desgleichen Ir surstliche Gnade, waß dieselbe deswegen tam in petitorio quam possessorio besugt, nachtheilig sein soll."

dagegen. Der Administrator meinte durch den Revers für sein Stift etwas erreicht zu haben. Das Stift blieb im Besitz seines Rechtes, wenn auch dasselbe zunächst nicht ausgeübt wurde.

Und auch schon dies war insofern von allgemeiner Bebeutung, als es dem Protestantismus in allen Stiftern zum Rüchalt biente. Nicht von einem bloßen Anspruch, der vielleicht unfruchtbar bleiben konnte, war die Rebe. Man fragte mit Recht, was daraus werden sollte, wenn der Administrator und die anderen Fürsten, die in seinem Falle waren, genöthigt würden, auf ihre Stifter Verzicht zu leisten. Katholische Bischöfe würden dann eintreten und kraft der im Reiche nunmehr zur Geltung gebrachten Gewohnheit auch in der Religion Maß zu geben versuchen.

Wenn an so vielen Orten Gegenreformationen durch die Bischöfe ausgeführt wurden, so war die nothwendige Rückwirkung davon, daß die protestantischen, dem lutherischen Bekenntniß zugethanen Landschaften die Rückehr geistlicher Herren verabscheuten; denn diese würden auch keine evangelischen Domherren geduldet haben, und der Wiederherstellung des Katholicismus würde Thür und Thor geöffnet worden sein.

Insofern hat die Anerkennung des Rechtes der Session, auch wenn dasselbe nicht ausgeübt wurde, für ein protestantisches Stift einen großen Werth; es wurde dadurch in seiner reichsrechtlichen Stellung vorläufig erhalten und in seinem Bekenntniß bestätigt.

Für die Entwickelung bes nun einmal unter tausenbfältigen Kämpfen zur Geltung gekommenen protestantischen Elements war dies aber von hoher Wichtigkeit, gleichsam eine unentbehrliche Bedingung. Denn noch waren die Fürstenthümer zu schwach, um eine Grundlage für eine würdige Entfaltung desselben zu bilden. Nicht auf Mein und Dein allein kam es an, sondern auf die Aufrechterhaltung des religiösen Princips.

Man darf die theologisch-polemische Richtung, welche die Literatur beherrschte, nicht geradehin verdammen; selbst die Abwehr des Calvinismus war für die norddeutschen Gebiete, deren inneres Element in dem lutherischen Lehrbegriff lag, unvermeidlich. Beschränkung gehört zuweilen zur Befestigung.

## Reichstag von 1597.

Un sich bilbete bie Reichsverfassung eine ber schwerfälligften, schwerbeweglichsten Regierungsformen, bie jemals bestanden haben.

Sie war insofern mit ber englischen zu vergleichen, als bie geiftlichen und weltlichen Magnaten fich nicht, wie in Frankreich ober Spanien, in verschiedene Corporationen schieden, aber boch wieder barin gang eigenthumlich geartet, daß fie zwei verschiedene Rangklaffen, der Churfürsten und der übrigen Reichsfürsten, bilbeten, von denen jedwede geiftliche und weltliche Mitglieder gablte. Die Sauptfache beruhte auf bem Ginverständniß ber Churfürsten, in berem Rathe bie geiftlichen und weltlichen Stimmen, seitbem Bohmen wegen feiner engen Berbindung mit dem Raiserthum nicht mehr an den Berathungen Theil nahm, einander bas Gleichgewicht hielten. Wenn fich in England ber Schwerpunkt ber Berfassung in das Unterhaus versetzen konnte, bas bie Gentry bes Landes repräsentirte, so bilbete bas ftadtische Collegium in Deutschland eine Genoffenschaft, in ber fich boch nur eben bas Stanbesintereffe ber Städte, nicht bas ber Gesammtheit barftellte. Die legislative Gewalt, namentlich bas Recht ber Gelbbewilligung ju allgemeinen Zwecken, gehörte der Reichsversammlung; wie viel ober wie wenig ber Raifer mit seinen Antragen erreichen wurde, bing immer bon ber Stimmung ab, welche in ben beiben höheren Collegien berrichte; ben Städten schrieb man nur eine consultative Stimme ju: bie Regel war, daß fie bem Gutachten ber beiben boberen Collegien folgten; boch hielten fie fich nicht für baran gebunden. Dem Kaiser gebührte die erecutive Gewalt, zu ihrer Ausübung aber war er wieder an die Mitwirfung und ben guten Willen der Kreise verwiesen. Bu ben Schwierigkeiten für Deliberationen und Beschlußnahme, welche an fich in biefer Berfaffung lagen, war nun vollends bie Glaubensspaltung gefommen, welche inmitten ber Stände berschiedene, überaus lebendige, immer mit einander im Rampf begriffene Intereffen ichuf. Wir bemerkten, daß nur in Folge ber Theilnahme, welche die großen protestantischen Rürsten, besonders Sachsen, bem Raiserthum widmeten, und durch ihre freiwillige Nachgiebigkeit in ben vorliegenden Fragen biefem die Reichshülfe gewährt wurde, beren es schlechterdings nicht entbehren fonnte.

Und durch den Fortgang des Türkenkrieges in Ungarn wurde das Bedürfniß einer solchen nun immer dringender, unadweislicher. Im Jahre 1596 hatte sich Sultan Mehemet III in Person erhoben, um den heiligen Krieg der Moslimen mit aller Macht zu führen: bei dem Schwerte, das er trage, und dem Pferde, das er reite, hat er wohl den Besahungen belagerter Pläte Schonung versprechen lassen, wenn sie abziehen würden: wenn sie es thaten, sind sie dennoch graussam niedergemetzelt worden. Er eroberte damals Erlau. Die Felds

schlacht am Morast von Mezö Keresztes, an sich nicht entschieben, siel boch so aus, daß auch die Türken sich den Sieg zuschrieben. Der Weg nach Deutschland war ihnen geöffnet; man hielt für nothwendig, Wien in Vertheidigungsstand zu setzen.

Die Schwierigkeit ber Bersammlung, welche die Reichstage darboten, rief bamals den Gedanken hervor, bei ber Hülfeleistung sich

bon biefer Form loszumachen.

In dem vielgegliederten Reich bildeten die Kreise besondere Genoffenschaften, in benen bie allerbings nach bem Borbild ber Reichsverfaffung jufammentretenden Stände boch, durch bie naben Beziehungen ber einen ju ben andern und durch die aus ben nachbarlichen Berhältniffen unmittelbar hervorgebenden Bedürfniffe gedrängt, fich leichter und entscheibender verftandigten, als es auf ber Reichsversammlung möglich war. Die Kreise hatten ihre eigenen Directorien, Matrifeln, Anlagen, Raffen; ihnen hauptfächlich ftand bie handhabung bes innern Friedens ju, aber ihre Waffen waren auch jum Schut bes Baterlandes beutscher Nation und jur Erhaltung ber Christenheit bestimmt. Und schon hatte sich eingeführt, daß sie bem Kaiser, ber bei seinem Ansuchen sich hierauf stützte, eine eilende Sulfe ober auch einen Reiterdienst auf eine Angahl von Monaten gewährten. Die ben Erblanden junächst gelegenen Kreife, wie ber fächfische, ber frankische, blieben hinter bem wenig gurud, mas jene leisteten. Die Verschiedenheit ber Religion ward babei nicht beachtet. Ratholifen und Brotestanten fampften wetteifernd gegen ben andringenden, beiden Theilen gleich gefährlichen islamitischen Feind.

Da tauchte nun bei jenen Mängeln ber Reichsverfassung der Gedanke auf, den Biderstand recht eigentlich auf die Kreise zu grünzben. Man sprach zuerst von einer Berbindung der zunächst gelezgenen unter einander und der in den östreichischen Erblanden. Jetzt wurde die Absicht gefaßt, alle zehn Kreise durch ihre Ausschüsse zusammentreten zu lassen, um gemeinschaftliche Anstalten zur Abwehr des Feindes zu treffen — ein Plan, welcher der Reichskriegsverfassung eine neue Energie hätte verleihen können; denn nicht allein darauf war es abgesehen, die nächsterforderliche Feldhülse zu leisten, der Ausschuß sollte ein dauernder werden und die Leitung der Kriegsührung überhaupt in die Hand nehmen. Dieser Ausschuß würde die Anstrengungen der Stände geleitet und beaussschuß würde auch die Leistungen und die Kriegsbereitschaft der erbländischen Gebiete vor sein Forum gezogen haben. Die Meinung regte sich, daß der bisherigen Unordnung und den drohenden Gesahren

nur baburch abgeholfen werden könne, wenn ein kriegskundiger Reichsfeldherr aufgestellt würde mit voller Gewalt und sichern Geldbezügen 1). Dieser würde bann burch ben Generalausschuß unterstützt worden sein.

Der Entwurf stammt, wie es scheint, von dem Reichspfennigs meister Geitstosler, der am meisten empfunden haben wird, wie unzuslänglich das disherige Verfahren war; unter den Fürsten nahmen sich der Erzbischof von Salzburg und der Herzog von Pfalze Neusburg, der damals noch Protestant war, desselben an 2).

Aber am Hof zu Prag, bei den kaiserlichen Räthen, konnte ein Borschlag dieser Art keinen Beifall sinden. Man befürchtete, der Ausschuß durfte sich zu einem Reichsregiment gestalten: er würde die gesammte Kriegführung in die Hand nehmen und selbst auf die zu machenden Eroberungen im Namen des Reiches Anspruch erheben. Ueberdies werde die Hülfeleistung nicht allein durch den neuen Versuch vielleicht noch mehr in die Länge gezogen, dieser diete auch keine Sewähr für die Aussührung dar, denn dem Ausschuß stehe keine Strafgewalt zu, um die Säumigen zu ihrer Psslicht anzuhalten.

Wie der Raiser, so erklärten sich auch die Churfürsten für die Beibehaltung der gewohnten Formen, auf denen ihre Prärogative beruhte: Pfalz war dafür sogar noch eifriger als Sachsen.

Für die Sessionsstreitigkeit würde in der beabsichtigten Beränsberung ein wichtiger Moment gelegen haben, weil die Bewilligung der Kreise die Grundlage der Reichshülse geworden, also auch kein Stand, den ein Kreis zu dem Ausschuß präsentirt hätte, von demselben auszuschließen gewesen wäre, namentlich nicht ein Director seines Kreises, wie der Erzbischof von Magdeburg. Die Majorität im Fürstenrath hätte an Bedeutung verloren. Da der Entwurf nun aber verworfen und alles auf die Desiberationen der Reichsversammlung ankam, so mußte man sich auch wieder auf das hervortreten dieser Schwierigkeit gefaßt machen, an der bereits zweimal alles zu scheitern gedroht hatte. Um kaiserlichen Hofe hoffte

<sup>1) &</sup>quot;ein Felbherr, welcher völlige Gewalt sammt bem fichern und gewissen Berlag hätte und bes Kriegswesens genugsam geschickt, geübt und erfahren wäre." Salzburgische Instruction für ben Reichstag von 1597. S. Wolf, Maximilian II, 143.

<sup>2)</sup> Aus einem Auffat : Articuli jum Rachbenken quoad Reichsausschuß Generalconvocation, 1596 12. Nov., bei Häberlin XX, 240. Der Entwurf verbient nähere Erforschung.

man abermals bieselbe burch Unterhandlung mit den Katholiken einstweilen zu beseitigen. Die Absicht war, daß die Berathungen ausdrücklich auf die Türkenhülfe beschränkt, hiefür aber die evangeslischen Prälaten zugelassen werden sollten, denn ohne eigene Theilsnahme bei der Bewilligung würden sie sich wahrscheinlich nicht bewogen fühlen, die durch eine solche auferlegten Lasten zu übernehmen; — dem katholischen Theil bleibt es unbenommen, seine dem entgegenlausende Auffassung durch Protestation zu wahren.

Wie hätte das aber bei den geistlichen Herren, die bereits im Bortheil waren und in ihrem eigenen Interesse zugleich das der Relizgion selbst sahen, durchgesetzt werden können. Unter keinem Vorbehalt, keiner Beschränkung wollten sie der Theilnahme evangelischer Präslaten an den Berathungen und an dem Schluß eines Reichstages nachgeben; sie erklärten, die Frage über die Session sei durch die alten Reichsconstitutionen so gut wie abgemacht; der Schritt, den der Kaiser vorhabe, würde die Grundlagen derselben erschüttern. Ihre Auslegung des Religionsfriedens war es nun einmal, daß zur Ausübung reichsständischer Rechte für die geistlichen Stände die Conssirmation des Papstes gehöre.

Der Kaiser versichert, mit seinen Anregungen sei er auf einen unüberwindlichen Widerstand gestoßen. Wollte er auf dem Reichstag etwas erreichen, so blieb ihm nichts übrig, als die betheiligten evangelischen Fürsten zu ersuchen, von der Durchführung ihres Anspruchs auch diesmal abzustehen.

Zu biesem Zweck begaben sich zwei kaiserliche Hofrathe, Schleinitz und Ulm, zu den beiden Fürsten, auf die in dieser Sache das Meiste ankam, dem Administrator von Brandenburg, Joachim Friedrich, und dem Herzog von Braunschweig, Heinrich Julius, welcher Halberstadt und Walkenried als postulirter Prälat verwaltete. Ein sächsischer und ein brandenburgischer Rath begleiteten sie, um ihr Begehren zu unterstützen.

Die Berhandlung in dieser wichtigsten vor allen innern Reichsangelegenheiten versetzte sich nach Zinna und Grüningen, wo die beiden Fürsten residirten.

Die kaiserlichen Räthe versprachen, daß eine abermalige Zurückstellung des Anspruches der Rechte der Stifter auf Sit und Stimme keinen Nachtheil bringen sollte; er werde selbst das Präjudiz, das von der
andern Seite daraus hergeleitet werden könnte, nicht aufkommen lassen;
benn das stehe unter Umftänden vollkommen in der kaiserlichen Macht.

Die beiben Fürsten waren an sich bagegen. Sie meinten, gerade die Dringlichkeit ber Lage werbe es am ehesten möglich machen, ihren Anspruch zu behaupten: wurden fie fich fügen, so wurden fie boch auf keine Dankbarkeit gablen können — eine Zeit könne ein= treten, wo man ihrer Dienste nicht allein vergeffen haben, sondern fie wieber recht eigentlich als Reter betrachten und zu vertilgen streben werde: die Sache gehe übrigens ebensowohl Bremen, Lübeck, Straßburg und andere Stifter an; fie sei eine allgemein ebangelische. Schon sei auf ben Busammenfunften ber Churfürsten und Fürsten babon bie Rede gewesen; gang besonders berühre sie ben nieberfächsischen Rreis, ber sich auf ben Rreistagen barüber ausgesprochen babe; sie brachten eine allgemeine Communication darüber in Antrag. Bon ben beiden Abministratoren ergingen Anschreiben in diesem Sinne an die übrigen evangelischen Fürsten, sowie an ben nieberfachfischen Rreis, in welchem sie als die Ausschreibenden bas Directorium Es schien zu einer allgemeinen Demonstration der Ebangelischen für bas Recht ber Seffion fommen zu follen.

Aber einigen Eindruck mogen boch bie Borftellungen ber kaiferlichen Gesandten auf fie gemacht haben, wenn fie bas Bertrauen aussprachen, daß die erlauchten hohen tapfern fürstlichen Gemüther bei der allgemeinen Gefahr alle Rücksichten, die nicht so sehr auf bas Allgemeine gerichtet seien, fallen laffen wurden. Und feien nicht Chursachsen und Churbrandenburg ebenfalls evangelisch und auch ihrerseits bedacht, ihre Religion ju schützen und mit neuen Berrlich= keiten zu vermehren? Diese aber waren mit dem Kaiser einverstan= ben: ber Abministrator von Sachsen principiell, ber Churfürst Johann Georg, weil er sich beiben anzuschließen pflegte. Johann Georg verwendete seinen väterlichen Einfluß bei Joachim Friedrich. Bon diesem liegt ein Schreiben an den Raiser vor (8. Nov. 1597), in welchem er bie wichtigften Grunde für ben Seffionsanspruch und beffen unmittelbare Durchführung nochmals aufzählt, aber mit ber Erklärung ichliekt, daß er wegen der groken Gefahr von Ungarn und des Migberständniffes mit bem Reich, das man beforgen muffe, fowie auf bas inständige Verlangen bes Kaifers erbotig fei, jum Beweis feiner unterthänigsten Ehrerbietung gegen ihn auch diesmal seine und seines Erzstiftes wohlhergebrachte Seffion einzustellen 1).

Da konnte auch ber Herzog Heinrich Julius, durch seine Mutter Neffe bes Churfürsten, nicht einseitig festhalten. Sein vertrauter

<sup>1)</sup> In bem Schreiben an ben Raifer heißt es: Die Sache fei im

Rath Jagemann, der von Prag zur Berathschlagung herbeieilte, rieth ihm, die Stimme für seine geistlichen Stifter diesmal nicht geltend zu machen; daß es am letten Reichstag geschehen, sei ohne alle Wirfung geblieben, man habe ihrer in dem Reichsabschied nicht einmal gedacht. Der Herzog begnügte sich, sein Recht durch eine Protestation, die er den Erklärungen der Capitel zu Halberstadt und Walkenried beifügte, zu wahren.

Kaiser Rubolf erschien nicht bei dem Reichstag; er beauftragte seinen Bruder Matthias mit seiner Stellvertretung am Reiche. Auch die Reichsfürsten erschienen nicht; der Erzherzog hatte nur eine Bersammlung von Abgeordneten um sich, die er am 10/20. Dec. 1597

eröffnete.

Die Forberungen, die er im Namen des Kaisers aufstellte 1), waren diese nicht geneigt zu bewilligen; er fand dabei nicht viel weniger Widerstand bei den Katholischen als bei den Protestanten. Der thatkräftige Erzbischof von Salzdurg, der so eben den Weg für eine andere und energischere Kriegführung hatte bahnen wollen, verlangte jetzt, da er damit nicht durchgedrungen war, um so nachdrücklicher den Frieden; denn mit dem Kriege werde man doch nichts ausrichten. Nur zu einer sehr geringen Bewilligung, 8 Monate, wollte er sich verstehen. Die protestantischen Stände gingen dis auf 24, auf 40, Sachsen dies auf 70 Römermonate fort. Es geschah hauptsächlich durch den Einsluß des Herzogs von Baiern, daß die Stimmenmehrheit sich auf 60 Monate in drei Jahren zu zahlen verzeinigte<sup>2</sup>).

Grunde also beschaffen, daß sie alle evangelischen Chursursten und Stände mit betreffe, billig sollte er Kaiserliche Majestät bitten, "den Gegentheil von ihrer unbesugten Intention abzuweisen, sonderlich bei diesen gefährlichen Läusten, da man leider mehr dann zu vil Ursach vor ein Mann zu stehen", und weil er nicht gern etwas "nach Exempel meiner loblichen Borsahren" wollte unterslassen, so zu Abwendung von Beitläusigkeit und hintertreibungen des graussamen thrannischen Bornehmens des Erzseindes des christlichen Namens dienslich, vor dismal in hoc periculosissimo patriae statu. Weine und Meines Erzssisses wohlhergebrachte Session einzustellen, und mich demjenigen, was von den allgemeinen Ständen einmilthig geschlossen und mir und meinem Erzstist nicht präjudizirlich, gebuhrlich zu consormiren.

- 1) Saberlin Sentenberg XXI, 145. Der forgsame, umfianbliche Saberlin, ber es noch erlebte, über biese Angelegenheiten archivalische Mittheilungen zu erhalten, ift gestorben, indem er biese Consultationen beschrieb. "Die Feber fiel ihm gleichsam aus ber Hand", wie sein Fortsetzer Sentenberg fagt.
  - 2) Auf 5 Jahre ben gemeinen Pfennig ober auf jebes biefer Jahre 30 90-

Ein Betrag, ben man auf fünfthalb Millionen Gulben anschlug, und ber nicht unbedeutend ist, wenn man erwägt, daß die Einkünfte eines Churfürsten von Brandenburg 300000 Gulben nicht überstiegen. Dazu kamen die dabei fortgehenden Leistungen der Kreise: man berechnet, daß sie im obersächsischen allein binnen fünf Jahren auf eine Mill. Gulden stiegen. Die Klagen der Stände über ihre Erschöpfung hatten einigen Grund. In dem Reichsabschied werden die Obrigkeiten ermächtigt, alle ihre Unterthanen, geistlichen wie weltlichen Standes, mit einer entsprechenden Steuer zu belegen. Die hohen Stifter und die Städte, ohne Rücksicht auf entgegenstehende Statuten oder Gewohnheiten, sollen dazu herbeigezogen werden: der Ungehorsam wird mit Berdoppelung ihrer Anlage bedroht.

Dann aber erhob sich erft noch die andere Frage, ob auch die Stände gegen ihren Willen durch die Mehrheit verpflichtet werden könnten. Der Erzbischof von Salzburg stellte das in Abrede; demn zu Geldbewilligungen könne ihn die Mehrheit nicht verpflichten. Auch einige andere geistliche Herren, wie Augsburg und Eichstädt, schlossen sich an. Mit größtem Eifer bestanden eine ganze Anzahl protestantischer Stände, an ihrer Spize Churpfalz, darauf; denn die Geldbülfe könne nur freiwillig und nach jedes Standes Willsur und Ver=

mögen geleistet werden 1).

So trat die Schwierigkeit, die man bei dem Generalausschuß erwartete, auch in dem Reichstag herbor.

Mit der größten Energie machte der Herzog von Baiern das Recht der Mehrheit geltend, nicht sowohl aus politischem als aus religiösem Gesichtspunkt. Er sagte, es wundere ihn, daß dieses Recht von katholischen Ständen in Frage gestellt werde: sie seien im Fürstenrathe so stark, daß die Protestanten nicht einmal Stimmensgleichheit, geschweige Stimmenmehrheit erhalten könnten. Er verslangte, daß jeder von ihnen sein Botum besonders abgeben solle; Destreich mache auf mehr als Ein Votum Anspruch; wiewohl das an sich nicht zu billigen sei, so könne man es doch deshalb gestatten, um die Stimmen der Katholischen zu vermehren<sup>2</sup>). Er erkannte vollskommen, wie viel diese katholischen Mehrheit dem Katholischmus, der

mermonate; außerbem eine Boltshülfe von 12000 Mann zu Pf., 4000 Mann z. F., für ben Fall, bag man fie brauche. Säberlin-Senkenberg XXI, 187. Bgl. 305.

<sup>1)</sup> Notizen aus ben Acten bei Bolf, Maximilian II, 149.

<sup>2)</sup> Auszug aus ber Instruction S. 148.

Reichsgewalt und ihm selber, da er den größten Einfluß auf sie ausübte, werth war.

Eben aus diesem Grund aber widersetzen sich die Protestanten; sie behaupteten, daß die Mehrheit sie weder in Gelde noch in Religionssachen verpflichte. Sie protestirten gegen Beschlüsse, die hauptsächlich von Geistlichen, welche selbst wenig beizutragen und für keine Nachkommen zu sorgen hätten, ausgegangen seien, und hielten sich durch dieselben nicht für gebunden, um so weniger, da man ihnen nicht die geringste Hossinung gemacht habe, ihre wieder in Erinnerung gebrachten Beschwerden zu heben 1).

Dieser Gegensatz ber beiden Parteien trat mahrend ber Reichsversammlung alle Tage bitterer hervor. Indem alle Kräfte zusammengenommen werden follten, um den Türkenkrieg zu führen, hat man boch in Regensburg den Namenstag des Erzberzogs mit einer Prebigt gefeiert, in welcher ber schlechte Erfolg ber letten Felbzüge ber unseligen Waffengemeinschaft mit den Retern zugeschrieben wurde. Ihrerfeits legten bie Broteftanten, weiter in die Geschichte gurudgreifend, das Bordringen ber Türken überhaupt der verwerflichen Politif des papstlichen Stuhles zur Last; der allein sei die Schlacht von Barna juguschreiben. Noch weiter führten fie bie hiftorischen Erinnerungen; fie erklärten es für eine Reichsbeschwerbe, bag ber Raiser Bebenken trage, einem geiftlichen Reichsftande bie weltlichen Regalien zu ertheilen, wenn er nicht borber bon dem Papft bestätigt worden sei, da ber Papft doch felbst vom Raifer bestätigt werben muffe. Die Unternehmungen ber Salischen und Hohenstaufischen Raiser wurden hoch gepriesen, und in der That erscheinen fie auch erft unter biefen, die höchsten Intereffen berührenden Umständen in ihrer für die Gesammtgeschichte ber nation umfassenden Bedeutung.

Die Forderung der protestantischen Stifter, an den Reichsberssammlungen mit voller Gleichberechtigung Theil zu nehmen, bildete nicht allein ein großes Anliegen für sie selbst, sondern eine Nothmendigkeit für das Reich. Die großen niederdeutschen Gebiete mußten in der Versammlung, welche die legislative Gewalt besaß, repräsentirt sein, wenn das Reich in seiner Einheit bestehen sollte, und war das Interesse des Kaisers selbst. Aber in jenen Jahrhunderten und seit denselben war nun einmal der römische Stuhl zu einer das Kaiserthum überwiegenden Gewalt in Deutschland gelangt. Die

<sup>1)</sup> Auszug aus bem Protestationsschreiben. Sentenberg XXI, S. 441.

protestantischen Stifter wurden von der Reichsgemeinschaft ausgesichlossen, weil ihre Vorsteher der Confirmation des Papstes bedurften, von dem sie sich losgerissen hatten. Die Neichsgewalt, die ein paar Jahrzehnte hindurch schwankte, nahm unter dem Einsluß der Mehrheit des Fürstenrathes eine den Ansprüchen der Päpste gemäße Haltung an. Jene Protestationen, durch welche der Herzog von Braunschweig das Necht seiner Stifter wahrzunehmen gemeint hatte, wurden von dem Neichserzcanzleramte einsach zurückgewiesen, denn man kenne ja die Erklärungen der katholischen Stände in Bezug auf diese Session; dabei müsse es sein Bewenden haben.

Waren nun aber eine Anzahl mächtiger Stände von Sit und Stimme ausgeschlossen', und machte sich in den übrigen eine Mehrsheit geltend, die eben auf dem geistlichen Interesse beruhte, wie hätte sich da eine willige Annahme von Seiten der Protestanten erswarten lassen?

Das Vorhaben ber Protestanten, eine paritätische Constituirung ber Reichsgewalt zu Stande zu bringen, konnte im Jahre 1598 als gescheitert betrachtet werben. Die katholische Mehrheit hatte sich in ben Besitz ber entscheidenden Autorität gesetzt.

Unmittelbar nach bem Reichstag wurde Aachen aller Interceffionen der Evangelischen ungeachtet in die Acht erklärt und zur Rücktehr in das katholische Lager genöthigt.

## Reichstag von 1603.

Noch auf eine andere Angelegenheit von hohem Belang hatte die Ausschließung der protestantischen Stifter von ihren Rechten am Reich, den nachtheiligsten Einfluß. Das große ständische Rechtsinstiztut, auf dem die Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung hauptsächlich beruhte, das Kammergericht, ward davon insofern bestroffen, als die regelmäßigen jährlichen Visitationen im Jahre 1588 eingestellt wurden, um den Administrator von Magdeburg, den das mals die Reihe traf, nicht daran Theil nehmen zu lassen. Nur zu außerordentlichen Visitationen ist es später gekommen, die jedoch die regelmäßigen nicht zu ersehen vermochten.

War nun ber religiöse Begriff, ber sich eben burchsette, bereits bamals mächtig genug, in die ständische Beaufsichtigung des Gerichtes so gewaltsam einzugreifen, so folgte, daß dieses auch selbst einer ähnlichen Beränderung unterlag.

Der römische Hof war durch eine besondere Schrift eines sehr unterrichteten Nuntiatursecretärs 1) auf die hohe Bedeutung des Gerichtshoses für die kirchlichen Streitigkeiten und auf die Gefahr aufmerksam gemacht worden, die aus einem Uebergewicht der Protestanten in dem Gericht für den Katholicismus entstehen würde. Allmählich aber vollzog sich dieselbe Umwandlung, die in der Reichsversammlung zu bemerken war, auch am Kammergericht. An dem Gerichtshof, der, auf den Religionöfrieden verpflichtet, zwischen den beiden Parteien unparteiisch und gleichmäßig Recht sprechen sollte, stellte sich eine katholische Mehrheit heraus, gegen welche die Protestanten vergeblich Beschwerde erhoben.

Ihr Sinn war es nie gewesen, dem Gericht die Interpretation des Religionsfriedens zu überlassen; diese sollte allein bei Kaiser und Reich stehen, wie denn auch früher, z. B. 1557 und 1566, das Gericht in zweifelhaften Fällen bei dem Reichstag angefragt hatte; gegen Ende des Jahrhunderts war davon nicht mehr die Rede; in einigen auf die Religion bezüglichen Streitsachen sprach das Gericht, das auch abgesehen von dem religiösen Iwist seine Autorität zu behaupten und eher zu vermehren als schmälern zu lassen trachtete, sein Urtheil ohne Weiteres aus.

Es waren vier an fich wenig belangreiche, aber burch ihre Beziehungen auf die allgemeinen Angelegenheiten für die Gesammtheit bes Reiches bedeutende Sachen, in benen bas geschah.

Der Generalvisitator ber Carthäuser klagte gegen ben Grafen von Dettingen, der sich schon vor einer Reihe von Jahren eine Carthause von dem Prior berselben hatte abtreten lassen, — der Provinzial des Carmeliterordens gegen die Reichsritter von Hirschhorn, die sich Getreibeerträge eines Carmelitenconventes in ihrem Gediet zu eigneten; — die Konnen von Sanct Margaretha in Straßburg beschwerten sich über den Rath dieser Stadt, der ihr Kloster als unter seiner Hoheit stehend in Besitz genommen hatte. Das meiste Aufsehen machte die Reclamation des Bischoss von Speier gegen den Markgraf von Baden-Baden, der das Konnenkloster von Frauenalp auf den Grund, daß die Aebtissin einen anstößigen Lebenswandel führe, einzog.

1) Minuccio Minucci, discorso sopra il modo di restituire la religione cattolica in Alemagna, bemerkt: l'haver gli heretici l'autorita maggiore e li più voti in aquel senato non vuol dir altro che un ridurre i cattolici d'Alemagna alla disperatione. War bas aber nicht ebenso wahr von ben Protestanten? Minucci hatte noch eine besondere Arbeit darüber abgesaßt.

In allen biesen Fällen entschied das Gericht zu Gunsten der Rläger; der Grund seines Verfahrens war eine Stelle in dem Reichseabschied des Jahres 1566, in welcher es hieß, daß einem Jeden, der wider den Religionsfrieden beschwert zu sein meine, wer es auch sei, von dem Kammergerichte Recht verschafft werden solle 1).

Die Protestanten behaupteten, daß sich das blos auf die Stände des Reiches selbst beziehe, am wenigsten könne Mönchen und Nonnen oder ihren Oberen, die von dem Papst abhängig seien, der von dem Religionsfrieden nichts wissen wolle, gestattet werden, Beschwerden gegen höhere oder geringere Reichsstände einzubringen; auch ein Bischof könne es nicht in ihrem Namen, denn die Jurisdiction der Bischofe sei in dem Religionsfrieden aufgehoben.

Dagegen bestanden die Katholiken auf dem Wortlaut des Ab= schiedes, durch welchen diese Bebenken im voraus gehoben seien.

Die Evangelischen replicirten, daß sie den Artikel in diesem Sinne niemals verstanden hätten, wie er denn auch von den Gegnern nicht so verstanden worden sei. Doch war der Wortlaut, den sie sich hatten gefallen lassen, wenigstens zweideutig; selbst Beisitzer evanzgelischen Bekenntnisses sprachen sich für die Kläger aus. Aber die ganze protestantische Welt erschrak vor den aus dieser Stimmung des höchsten Gerichtes zu erwartenden Consequenzen. Wer wollte in Abrede stellen, daß auch noch in manchem andern Fall gefragt

1) Gine ber vornehmften Befdwerben lag barin, wie es Leonhard Schug ad electorem palatinum ausbrückt (Lonborp III, 559), "bag etlichen geiftlichen Orben, welche nicht Stänbe bes Reiches noch in einigem Stand, sonbern blos bem Bapft unterworfen. Procef wiber bie evangelischen Stanbe querfannt Song meint boch, bag mit "Allegirung ber suspenbirten geiftliden Juriediction" bie Sache nicht abgethan fei, "bieweil specialis dispositio in capitulatione Caesaris, ben romifchen Stuhl belangenb, bagegen". Er ift auch beshalb über bas Recht ber Protestanten wenigstens febr zweifelhaft, weil bie Stifter wohl in Territorio eines evangelischen Stanbes gelegen. berfelbe aber feine landesfürstliche Obrigfeit barüber bergebracht. beffen Gutachten immer vielen Ginbruck gemacht hat, murbe von einem an= bern durpfälgischen Rath beftritten. Bemerkenswerth ift bas, bag in einem spätern Gutachten Geizkoflers bas Recht in biefer Sache gu entscheiben, bem Rammergericht überhaupt abgestritten wird. Es habe felbst baran gezweifelt und bas Dubium im Jahr 1557 bem Reich vorgelegt, 1566 repetirt, und fei nun boch ohne Entscheibung erlangt zu haben, zum Prozeß geschritten. Den Abschied von 1566 könne man nicht bafur anführen, weil noch gebn Jahre fpater, 18. und 19. August 1576, zwischen Rammerrichtern und Beifigern barüber bisputirt worden sei, sogar noch 1585 und 1590. Lünigs Staats= confilia I, 779.



12000

werden konnte, ob mehr eine Spoliation, ober mehr eine Religions: fache vorliege. Der Baffauer Vertrag hatte die bis dahin geschebenen Ginziehungen firchlicher Guter beftätigt; aber auch fpater maren auf ben Grund, daß in bem Religionsfrieden die geiftliche Jurisbiction in ben protestantischen Gebieten aufgehoben worden fei, bie Einziehungen fortgegangen und besonders im obern Deutschland erft recht ins Werk gefett worben. Sie waren in ben Reichsschlüffen allerdings nicht unterfagt, aber auch nicht ausbrücklich gutgeheißen. Wie nun, wenn auch biefe vor das Kammergericht gezogen und im Sinne ber Mehrheit bes Fürstenraths entschieden wurden? Schon hörte man fagen, was ba in ben vier Sachen für Rechtens erklärt fei, werbe auch für hundert andere gelten. Nicht auf die einzelnen Modalitäten, unter benen die Einziehung geschehen war, kam es an, sondern auf die Thatfache ber Cingiehung überhaupt. Daburch wurde ber Streit ein wichtiges Moment bes religiösen Gegensages. Die Brotestanten wollten bie Entscheidung darüber nicht in die Sande eines Gerichts gelangen laffen, in welchem die beabsichtigte Parität nun einmal nicht burchgesett worden war. Sie fürchteten, daß bann auch in allen ähnlichen Ungelegenheiten aus religiöfer Antipathie eines ihnen widerwärtigen Gerichts unerträgliche Urtel ergeben würden. Sie bemerkten, burch Burudnahme ber eingezogenen Guter werde ber Bestand ber oberdeutschen Fürftenthumer mit Auflösung bedroht 1). Wohin folle es namentlich führen. so sagten fie, wenn auch die gezogenen Rupungen, wie in dem Fall von Dettingen' gefcah, jurudgeforbert wurben; es gebe Stanbe, benen bas eine Million koften burfte. Ghe man es bahin kommen laffe, wurde es beffer fein, dies Geld anzuwenden, um fich feiner Saut ju wehren.

Die Sache hat eine politische Tragweite von größter Bebeutung. Wenn man fragt, was die moderne Zeit von der ältern auf den ersten Blick unterscheidet, das 19. Jahrhundert selbst von dem 18. bis zur Revolution, so ist es der Bestand oder die Aushebung der geistlichen Güter, auf welche

<sup>1)</sup> In ber pfälzischen Erklärung am Churfürstentag von 1606 heißt es: "Die Evangelischen beharren auf ihrer Berweigerung wegen Gewissens und Präjudicii, so Untergang des evangelischen Wesens und Stände verursachen möchte, bann nicht ausbleiben würde, baß alle Stände, so nach dem Relisgionsfrieden reformirt restituiren müßten, cum fructidus preceptis et percipiendis, da bann Ständ ihr Land und Leute verkausen müßten; so würde auch der Religionsfriede fallen, und Ministerium, Kirchen und Schulen, denn ohne diese Gliter dieselben nicht erhalten werden könnten." (Londorp III, 584.)

bie alte Hierarchie gegründet war. Der Versuch, die bereits geschehene Einziehung geistlicher Güter zurückzunehmen, hat den protestantischen Sharakter des englischen Gemeinwesens zur Entscheidung gebracht. So eben sah man eine nordische Staatsgewalt, das neue Königthum Schweden, sich auf diesem Grund erheben. Die proztestantischen Fürsten und Stände in Deutschland wollten das einmal in Besitz Genommene nicht wieder aufgeben, mochte es vor dem Passauer Frieden gewonnen sein oder nach demselben. Und um keinen Preis wollten sie Entscheidung darüber einer mehr oder minder zufälligen Majorität des Kammergerichts überlassen; nur dem Reichstag, und auch dem nur durch gütliche Abkunft, könne eine solche zustehen.

In politischen Streitigkeiten wird man immer auf Momente kommen, die durch keinen Rechtsspruch auszumachen sind. Denn Die, welche bas Recht auszusprechen haben, sind selbst von dem Widerstreit der Ueberzeugungen ergriffen und neigen sich von vornherein mehr auf die eine oder die andere Seite. Die Evangelischen hatten die mannigfaltigsten Beschwerden gegen die Katholischen, sowie diese gegen die Evangelischen. Unter den Streitigkeiten zwischen ihnen bekam die Frage über die Julassung oder Verweigerung der Revision des Kammergerichts, wie es damals war, eine die meisten andern übertreffende Bedeutung, da sie den Besitz der geistlichen Güter bestraf. Sie erschien von Tag zu Tag wichtiger. In Friedeberg, 1601, vereinigten sich die beiden Chursürsten von Pfalz und von Brandenburg unter sich und mit einer Anzahl anderer evangelischer Stände, in den Klostersachen keine Revision, überhaupt also kein neues kammergerichtliches Urtheil zu gestatten 1).

Der ruhige und friedliebende Joachim Friedrich, damals seit Kurzem Churfürst von Brandenburg, der sonst seinen Ruhm nur in einer guten Berwaltung suchte, hat doch in den religiös-politischen Streit wirksamer eingegriffen, als man annimmt. Er hatte als Erzebischof das Recht der protestantischen Brälaten mit Nachdruck und in Bezug auf das Bestehen derselben mit Erfolg vertheidigt. Jest nahm er sich der großen Frage über die geistlichen Güter an; er hoffte durch nachbarlichen Einsluß auch Sachsen herbeizuziehen. Ihn wenigstens irrte



<sup>1)</sup> Wie es in einem branbenburgischen Protocoll bes Revisionstages heißt: "Weil solche Sachen stunden uf Declaration des Religionsfriedens, welsche nicht den Revisoribus zustunde, sondern auf einem allgemeinen Reichstag von Romisch Kapserlicher Majestät und gesammten Ständten müßte geschehen."

es nicht, daß bei der Churpfalz das calvinistische Bekenntniß überwog. In einer seiner Instructionen sagt er: Gott wisse, wie wenig er sich zu diesem Bekenntnisse neige, sein Lebelang werde er demsselben nicht beitreten; aber die Beschwerden, die man habe, seien allen Religionsverwandten gemein, man müsse sie erneuern und, wenn gleich ohne allzuscharses Andringen, sesthalten, denn sonst würde die Gegenpartei glauben, als dürfe sie nur auf dem eingeschlagenen Wege fortsahren, um die Evangelischen mit der Zeit zu unterdrücken.

Auch für diese Angelegenheit war es nun von hoher Wichtigkeit, daß sich im Jahr 1603 abermals ein Reichstag zu Regensburg versammelte. Aufs neue vertrat Erzherzog Matthias die Stelle seines Bruders. Auch diesmal gab der noch andauernde Krieg gegen die

Demanen ben nächsten Unlag bagu.

Im Sommer 1601 hatte man auf einer Donauinsel Friedensunterhandlungen gepflogen, aber diese waren zuletzt gescheitert. Der Krieg war wieder angegangen und mit abwechselndem Glück geführt worden.

Im Jahre 1602 eroberten zwar die Kaiserlichen Besth, aber dagegen verloren sie Stuhl-Weißenburg wieder; ihre Angriffe auf Kanischa und auf Ofen wurden abgeschlagen. Die Osmanen blieben doch im Bortheil. Erzherzog Matthias, der sich in diesem Kriege einen gewissen Namen erward, hatte sich überzeugt, daß es bei der Führung desselben darauf ankomme, in den Monaten, in denen die Türken nicht zu schlagen pslegten, zu raschen Unternehmungen gegen sie gerüsstet zu sein. Sein Antrag ging dahin, daß eine stehende Armee in Ungarn besoldet werden sollte, etwa 20,000 Mann stark, um allezeit gegen ihre Anfälle vorbereitet zu sein und ihnen namentlich in den Wintermonaten Abbruch thun zu können.

Um Reichstag hatte man zwar nicht gerade viel Neigung, auf biesen Antrag einzugehen, allein die Bewilligung einer Gelbhülfe von Bedeutung fand keinen ernstlichen Widerstand; man war geneigt, 86 Römermonate auf die drei folgenden Jahre zu bewilligen. Auch über die andern Punkte der kaiserlichen Proposition war man einsverstanden, nur nicht über den dritten, der das Justizwesen betraf. Denn da kam der große Streit zwischen den beiden Parteien in der Frage über die Julassung oder Verwerfung der Revisionen am Kammerzgericht, die jest die wichtigste von allen war, zur Sprache.

Im Fürstenrath geschah ber Borschlag, über die Behandlung berselben einen Ausschuß niederzuseten. Die evangelischen Mitglieber waren bagegen, benn auf welche Weise man einen folchen auch

bilben möge, die Evangelischen würden immer im Nachtheil bleiben. Der Vorschlag ging jedoch durch und es ward der Ausschuß ernannt, in welchem die Evangelischen, wie gewöhnlich, in der Minorität blieben. Sie waren zuerst der Meinung, alle und jede Consultation über diesen Artikel abzulehnen; da man ihnen aber dann vorwersen würde, daß die Justiz überhaupt durch sie verhindert werde, so vermieden sie diese Form; der Beschluß, den sie faßten, hat jedoch in der Sache eigentlich eben so viel zu bedeuten. Sie erklärten die Consultation zwar nicht hindern, aber doch keinen bindenden Schluß annnehmen zu wollen, ehe nicht die Ausnahme der vier Klostersachen durchaesest worden sei.

Noch eine andere Remonstration war im Werke, welche die übrigen Beschwerden umfaßte, besonders auch die siscalischen Prozesse, mit denen Chursürsten und Fürsten heimgesucht zu werden begannen, und die Ablehnung der Prozesse dei dem Reichshofrath. Sine Anzahl evangelischer Stände stimmte ihr nicht bei. Dem Actenstück, das dem Erzherzog überliefert wurde, fehlten die Unterschriften von Sachsen, von Würtemberg, Pfalz-Reuburg und Baden-Hochberg. Von hoher Wichtigkeit an sich, bildete das jedoch in diesem Augenblick nicht das vornehmste Interesse. Dies concentrirte sich in der Revissionsangelegenheit, welche am 8. Juli im Chursürstencollegium zur Berathung kam.

Bei ber Umfrage barüber erklärte sich Trier gegen die Ausnahme der vier Klostersachen aus den allgemeinen Revisionen; ebenso und fast noch heftiger Cöln; dagegen wurde sie von Pfalz auf das Nachdrücklichste gefordert. Der pfälzische Gesandte bemerkte, man zähle etwa hundert Sachen, die zur Revision angemeldet worden; davon wolle der evangelische Theil nicht mehr zurückziehen, als ihrer vier. Das seien Religionssachen und als solche der Stimmenmehreheit nicht unterworsen; er bitte die übrigen 96 nicht um dieser vier willen zurückzuhalten, was die ganze Rechtspflege ins Stocken bringen würde.

Sachsen schien bem beizustimmen, sprach es aber boch nicht mit voller Entschiedenheit aus.

Der Gesandte von Brandenburg sagte, der Churfürst, sein Herr, werde von der Frage nicht unmittelbar berührt; aber er erstenne, daß sie für die Gesammtheit der Evangelischen die höchste Bedeutung in sich trage. Dhne den Religionöfrieden zu gefährden, könne dem Kammergericht eine Interpretation desselben unmöglich eingeräumt werden; er würde bereit sein, auf Mittel und Bege

einzugehen, um die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen; aber Niemand mache einen vermittelnden Borschlag; unter diesen Umständen könne er sich unmöglich von Pfalz trennen.

Chur-Mainz, welches sich immer zuletzt aussprach, schloß sich an Cöln und Trier an. Da das sächsische Botum wiewohl zweiselhaft, bem doch gewiß nicht beistimmte, so war keine Mehrheit zu erreichen. Die Geistlichen und die Weltlichen, die Katholischen und die Protestantischen standen einander unvermittelt gegenüber. Auch bei der zweiten Umfrage blieb jeder bei seiner Meinung.

Trier machte hierauf ben Antrag, die ganze Sache nochmals auf einen Deputationstag zu verweisen, wozu Göln hinzufügte, daß der letzte Reichsabschied beobachtet werden müsse. Die Protestanten behaupteten, was in dem Abschied im Allgemeinen zugegeben worden, könne doch nicht von den speciellen Fällen gelten; sie verwarfen den Deputationstag, wie der ja eben schon bei dieser Frage zersprengt worden war. Der brandenburgische Gesandte bemerkte, durch die Annahme einer solchen Auskunft würde man nur tieser in das Labyrinth gerathen.

Die gesellschaftlichen Berührungen ber Bevollmächtigten beiber Parteien führten zu verstärkten Reibungen zwischen ihnen. Die Svangelischen glaubten abzunehmen, daß es bei den Katholischen allerdings auf eine Zurücknahme der geistlichen Güter überhaupt abgesehen sei, und waren um so mehr entschlossen, keinen Schritt breit nachzugeben. Der würtembergische Gesandte, der bisher eine neutrale Haltung beobachtet hatte, erklärte jetzt, daß er sich unter diesen Umständen von der allgemeinen Sache der Evangelischen durch Niemand werde abwendig machen lassen.

Um so gespannter war man auf ben Ausgang einer neuen schließlichen Berathung im Churfürstenrath, bei bem ber an ben Kaiser zu erstattende Bericht festgestellt werden sollte. Pfalz hatte in dieselbe nur unter der Bedingung gewilligt, daß einsach von der Thatsache der Meinungsspaltung, nicht von ihren Gründen die Rede sei. Aber diese wurden in dem mainzischen Entwurfe nicht allein in aller Aussührlichseit ausgeführt, und zwar in katholischem Sinne: sondern da hieß es überdies, die Meinung der Mehrheit des Churstürstenraths sei auf einen neuen Deputationstag gegangen, auf welchem der Beschluß des Reichstages ausgeführt werden solle.

Pfalz und Brandenburg leugneten diese Thatsache: fie wollten von einer Auskunft nichts hören, welche den Bunkt, auf den es ankam, im Boraus entscheide. Denn die Annahme der Revision würde dem Kammer-

gericht das Recht, den Religionsfrieden zu interpretiren, zuerkennen,

was schlechterbings nicht gestattet werden dürfe.

Diesmal aber, bei ber Frage über bie Berweisung ber Sache an einen neuen Deputationstag schienen fie in der Minderheit zu bleiben. Der fächfische Gefandte sprach bei ber großen Umfrage in einer Beife, daß man vermuthen mußte, er werde den Tag annehmen. So weit aber wollten es die beiden andern nicht kommen lassen. Er hatte noch nicht ausgeredet, als ber pfälzische Gesandte — es war Wolf Dietrich, Burgaraf zu Starkenburg - in die Worte ausbrach, er febe, um mas es zu thun sei; bei Berhandlungen, wie diese, konne und wolle er nicht zugegen bleiben. Er ftand auf und verließ ben Saal. Der brandenburgiiche, hans von Schulenburg, erklärte, er muffe sich an bie pfälzische Gefandtichaft halten; biefe aber fei ermächtigt, bavonzuziehen, wenn ihr etwas begegne, mas ber Sache jum Nachtheil gereiche (etwas Brajudicirliches); es konnte fonft scheinen, als wurde ber von ber Dehr= heit genommene Beschluß burch ihre Gegenwart bestätigt; auch er entfernte fich. Der fächfische Gesandte eilte ben beiden andern nach und forberte fie auf gurudgukommen, benn von maingischer Seite habe man noch einen anderen Entwurf in Bereitschaft, ber ihnen vielleicht beffer gefallen würde. Diese wollten davon nichts hören. Sie fragten, ob man fie für Kinder halte ober für Narren? — Sie wendeten sich mit ihrer besondern Relation an den Erzberzog, der über den ausbrechenden Haber bereits an dem kaiserlichen Hof angefragt, aber eine nichtssagende Antwort erhalten hatte, die ihm und feinen Rathen um so mehr freie Sand ließ. Er bemerkte ben beiben Gesandten indeffen, er könne nicht einsehen, warum fie fich einer neuen Berathung entziehen wollten, in ber man die Sache weiter bebenken könne und forderte fie auf, die Collegialversammlung wieder zu be-Sie berfetten, babei murben fie in ben größten Rachtheil gerathen, jumal ba nach einem von ber Mehrheit gefaßten Beschluß ber Erzherzog selbst die Freiheit nicht mehr behalten werbe. einzugreifen und ben Ausschlag zu geben.

Auf diesen und seine Rathe kam es jetzt doch wirklich an, ob die Entzweiung zu einer offenen Spaltung des Reiches führen sollte oder nicht. Seiner Bergangenheit nach gehörte Matthias einer zwischen den beiden Parteien vermittelnden Richtung an, in Ungarn und in Deutschland, so wie einst in den Niederlanden. Aber überdies war es auch für seinen vornehmsten Zweck, die Festsetzung der Hülfe gegen die Türken, nothwendig, den Bruch zu vermeiden. Sinem Reichsabschied, den er im Sinne der Majorität abgefaßt und verkündigt

hätte, wurden die Evangelischen mit einer Protestation begegnet sein,

burch die auch die Bewilligung betroffen worden ware.

Unter biefen Umftanden erklarte ber vornehmfte von ben Affistengrathen bes Erzbergogs, Graf Trautson, ebenfalls ein Mann von vermittelnber Sinnesweise, die Ansehung eines Deputationstages scheine ihm nicht ber rechte Weg, biese Sache gur Entscheidung ju bringen; ber Raiser werbe eine Aussöhnung zwischen den Churfürsten auf einer perfonlichen Busammenkunft mit benselben ober auf einem Reichstag zu bewirken suchen. Dieser Meinung pflichtete auch ber Erzberzog bei; er entschloß sich, die Sache für biesmal fallen zu laffen, so daß der britte Bunkt der Proposition unerledigt blieb. In dem Reichsabschied heißt es: "bas Justitienwerk folle auf einen zu ber Sache dienlicheren Tag verschoben werden, den beiden Theilen an ihren Rechten unbeschadet".

Diefe Ausfunft nahm bie Pfalz und Brandenburg an. Der offene Ausbruch ber Entzweiung ward noch einmal verhütet, eigentlich freilich nur berschoben, benn die beiden Barteien ftanden einander in nie

ju berföhnendem Widerspruch gegenüber.

Aber noch einmal war die faiserliche Gewalt, repräsentirt burch ben Erzherzog, moderirend zwischen ihnen eingetreten 1).

## Reichstag von 1608.

Man sieht nicht beutlich, inwiefern ber Raiser die getroffene Auskunft billigte ober nicht. Nicht gerade von ihm ging es aus, wenn die Churfürsten im Sommer 1606 ju Julba gusammentraten: es geschah auf Anregung von Mainz mit Bezug auf die Pflicht ber Churfürsten bertrauliche Besprechung zu pflegen, boch schickte ber Raifer feine Commiffarien bazu herbei. Da ift benn von ben großen Streitigkeiten viel bie Rebe gewesen: von ben Seffionen ber protestantischen Erzstifter, - ob sie nur ben Capiteln, ober nothwendig auch den Administratoren gewährt werden sollen; ob es für Magdeburg nicht ins Gewicht falle, daß ber damalige Administrator Chris ftian Wilhelm von Brandenburg nicht verheirathet war, die Einwenbung, bie gegen seinen Borganger besonders betont worden; ferner von den Revisionen und der Exemtion der vier Rloftersachen;



<sup>1) 3</sup>ch wieberhole, bag ich bei biefer Darftellung ben branbenburgifchen Berichten folge. Gendenberge Quellen (XXII, 115) boten nur eine fehr unvollftänbige Information.

Pfalz und Brandenburg bestanden barauf so eifrig wie jemals, weil von ihrer Entscheidung burch bas Rammergericht Bestehen ober Untergang best ganzen evangelischen Wesens abhange: wurde man fie gestatten, so wurde bem Gericht auch die Interpretation bes Reli= gionsfriedens zufallen und man würde gleichsam zum Untergang gefesselt sein 1); endlich und zwar mit größerm Nachdruck als bisher von ben Processen bes Reichshofrathes, welche bie Evangelischen in Religionsangelegenheiten noch weniger bulben wollten, als bie fammer= gerichtlichen; bie Städte, bie fich baburch befonders beschwert fühlten, hatten fich barüber in einer ausführlichen Denkschrift an bie Churfürsten gewendet. Bon bem allem war die Rede, jedoch nicht einmal die protestantischen Churfürsten waren einmüthig, noch immer folgte Sachsen seinen besondern Ansichten; geschweige benn bag ein allgemeiner Beschluß hätte gefaßt werben konnen. Man tam zulett boch wieber barauf zurud, alles auf ben Reichstag zu verschieben, ber bamals angekündigt war.

Wenn es nach ben gemachten Erfahrungen schon an sich kaum zu erwarten stand, daß man sich nun doch verständigen werde, so wurde das durch die Begebenheiten, die man eben erlebte, noch bei

weitem schwerer.

Der türkische Krieg nahm im Sommer 1605 einen unerwartet ungunftigen Verlauf und zwar in Folge einer Streitigkeit in den Erblanden, die eine große Analogie mit ber beutschen hatte. In Berzweiflung über die Magregeln und Bedrohungen der katholischen Restauration verweigerten die Evangelischen in Ungarn ihre Theilnahme an bem turkischen Rrieg; fie gesellten fich Botschfai bei, welcher ben Schut ber Demanen für feine perfonlichen Rechte in Siebenburgen anrief. hierauf gewannen biese wieber die Oberhand; fie eroberten Befth und Gran; um größeres Unbeil ju verhuten, entschloffen fich bie öfterreichischen Landschaften, an beren Spite ber Erzberzog Matthias trat, einen Frieden mit den Türken einzugehen, der nicht anders als überaus nachtheilig ausfallen konnte, und zugleich eine Abkunft mit Botschkai, nach welcher bie politischen und religiösen Freiheiten von Ungarn gesichert wurden. Der Kaiser hoffte bas alles rudgangig ju machen und zwar mit Sulfe bes beutschen Reichstages. Nicht seinen Bruder Matthias, ben er jest als Feind betrachtete, sondern seinen Better, Erzherzog Ferdinand von Steiermark, ernannte



<sup>1)</sup> Relatio de consultatione electorali, electori palatino a consiliariis suis facta, 20. August 1606, bei Lonborp III, 586.

er zum Commissarius bei dem Reichstag. Er hätte gefürchtet, Matthias würde sich zu seinem Nachtheil mit den evangelischen Reichständen vereinigen.

Welchen Eindruck aber mußte bei benen nun schon diese Ernennung hervorbringen. Ferdinand hatte sich durch eine gewaltsame Gegenzeformation in Steiermark einen Namen gemacht, der für die Protestanten furchtbar lautete; er galt für einen der größten Förderer bes Ordens, von dem die katholische Reaction hauptsächlich ausging.

Ueberdies aber trat in einer ber kleinern Reichsstädte, Wörth an der Donau, ein Ereigniß ein, welches unter sehr eigenthümlichen Bershältnissen entsprungen, doch den protestantischen Reichsständen, allen

und jeden, die Unficherheit zur Erscheinung brachte.

Donauwörth gehörte ursprünglich bem großen staufischen Besitzthume an, war in Folge ber conradinischen Bermächtnisse an bas Saus Baiern gelangt, von Raifer Albrecht I aber bemfelben entriffen und an bas Reich gezogen worden. Unter unaufhörlichen gehben hatte es fich boch als Reichsstadt behauptet; auf dem Concil von Costnit erhielt es vom Raiser Siegmund ben Blutbann und die Versicherung, daß es zu ewigen Zeiten nimmermehr von dem Reich gesondert werden Die Pflicht, an einer ber größten Sandelsstragen bes Reiches Wege und Bruden, besonders ben Strombau an ber Donau in Stand zu halten, ward bem ftäbtischen Gemeinwesen burch Privile= gien vergutet, in beren Besit es sich zu behaupten verstand. milian I hielt fich gern in Wörth auf; die Stadt hat ihm qu Ehren einmal ein prächtiges Meistersingerfest veranstaltet 1). bie meisten oberdeutschen Städte wurde auch Donauwörth von ber reformatorischen Bewegung ergriffen; Bürgerschaft und Rath behaupteten sich zulett bei ber augsburgischen Confession, an die sie sich mit Gifer hielten.

Innerhalb ber Mauern aber bestand auch noch ein hochverehrtes Heiligthum ber alten Kirche, von bem heiligen Kreuze, an welchem ber Erlöser gestorben ist, eine Partitel, an beren Aechtheit man nicht zweiselte, in ihrer mit griechsichen Emblemen versehenen Theka einst ein Krönungskleinob von Constantinopel, von wo es im elsten Jahrhundert herübergebracht worden: gleichsam eine mystische Weihe für das römische Reich deutscher Nation. Das Kloster zum heiligen Kreuz, welches die Partikel bewahrte, theilte die Gunst der Kaiser mit der Stadt;

<sup>1)</sup> Geschichte bes Mofters gum heiligen Kreuz in Donauwörth von Juftin Königsborfer, lettem Abt baselbft, Bb. I.

es war ein Wallfahrtsort, durch Wunder, die da von Zeit zu Zeit, selbst noch im 16. Jahrhundert geschehen sein sollten, in religiöser

Verehrung gehalten.

Das Ansehen dieses Klosters versiel unter dem Einfluß der reformatorischen Idee, und es schien sich aufzulösen; die Stadt hegte den Bunsch, es für ihr Hospital zu verwenden. Markgraf Albert von Brandenburg hat es ihr auf einem glücklichen Kriegszug zum Geschenke gemacht. Dabei aber hatte es sein Verbleiben keineswegs: das Kloster gehörte zu den geistlichen Gütern, die durch den Passauer Vertrag dem Katholicismus gerettet und durch den Religionsfrieden gesichert wurden.

Eine lange Reihe von Jahren hindurch lebte man nun in Aloster und Stadt in erträglichem Verhältniß mit einander; das Aloster fügte sich in die Beschränkungen der religiösen Aufzüge, welche es mit der protestantischen Bevölkerung in unangenehme Berührungen bringen konnten. Abt Gustav Gorung 1581—1602 hielt sich immer in gutem Vernehmen mit Rath und Gemeinde. Der Rath fand sich in den Rechtsspruch der Universität Ingolstadt, in welchem ihm die Schirmherrlichkeit über das Kloster, die er zu haben vermeinte, abserkannt wurde.

Anders aber wurden die Berhältniffe im Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts, als die Idee einer vollen Restauration des Katholicismus allenthalben burch die Böglinge ber jefuitischen Schulen wieder lebendig wurde. Gin neu eintretender Abt Leonhard, schon im Conflict mit ber Stadt gewählt, hielt es für fein Recht und seine Pflicht, die altherkömmlichen Feierlichkeiten wieder in ihrem vollen Bomp zu vollziehen. Er fand dabei eine Unterftützung bei bem Inhaber ber Reichspflege, Georg Fugger, - ber 3. B. ben protestantischen Unterthanen auf bem Lande nicht gestatten wollte, an katholischen Feiertagen zu arbeiten, und sich auch innerhalb ber Mauern von der städtischen Autorität zu emancipiren trachtete; man schrieb es feinem Einfluß auf die faiferlichen Rathe, die für fehr bestechlich galten, zu, wenn im Unfang bes Jahres 1606 ein Mandat bes Reichshofraths einging, durch welches ber Stadt bei Strafe ber Acht verboten wurde, den Abt und die Katholiken in der Bollziehung ihrer religiöfen Ceremonien zu ftoren.

Bei bem nächsten vorkommenden Fall, einem Leichenzug, fügten sich Bürgermeister und Rath, weil sie noch keine Zeit gehabt hatten, ihre Einwendungen gegen das Ungewohnte bei dem kaiserlichen Gericht einzulegen. Aber sie waren nicht gemeint, auch serner nachzugeben. Auch in der Stadt waren jüngere Männer in die Aemter getreten, die

von dem Eifer ihres Bekenntnisses durchdrungen, von anderen Städeten, namentlich von Ulm her bestärkt, entschlossen waren, die eine mal eingeführten Beschränkungen aufrechtzuhalten; sie säumten nicht lange ihre Exception gegen das kaiserliche Mandat in aller Form einzubringen.

Sch on in biesem Stadium traf der Donauwörther Streit in die allgemeinen Fragen. Denn eben dahin ging die protestantische Forderung, daß in Sachen des Religionsfriedens dem kaiserlichen Hofrath kein Recht der Entscheidung zustehe: die Städte bestanden darauf, daß man den Klöstern innerhalb ihrer Mauern schlechterdings nicht gestatten durse, die ihnen gezogenen Schranken zu überschreiten. Wie ließ sich namentlich erwarten, daß bei seierlichen Processionen, die eine allgemeine Uebereinstimmung der religiösen Gefühle voraussesteten, die Antipathie der Menge nicht erregt werden sollte?

Bürgermeister und Rath beobachteten noch eine ziemlich gemessene haltung. Sie warnten, als ber Tag eines jährlichen Kreuzganges nach Auresheim herankam 1), den Herrn Abt, als ihren Nachbar, vor bem Durchzug mit fliegenden Fahnen, weil bas eine beschwerliche Neuerung sei. Den Conventualen war nicht ganz wohl bei ber Sache, weil fie Thatlichkeiten fürchteten; aber fie jogen in Betracht, bag eine vorkommende Verletung des kaiferlichen Mandates ihnen fogar forberlich sein und gewonnenes Spiel geben wurde. Es war am Morgen bes 15/25. April 1607, daß fie ihr Borhaben ausführten. Der Prior und Chronist bes Alosters, Georg Bed, ein jungerer Conventuale und ein Fugger'scher Hauscaplan führten den Zug ber Gläubigen unter einer neuen fostbaren mit bem Kreuzeszeichen geschmüdten Fahne, stolz darauf, daß fie in freier Luft daherwehte. Als fie hinauszogen, erfolgte feine eigentliche Störung, fie vollzogen ihren Bittgang mit ber Inbrunft, welche bas Gefühl einer gebrückten Rirche anzugehören, immer einflößt; hier war sie wenigstens in den Führern mit einer provocatorischen Tendenz gemischt, die benn auch nicht ohne Birfung bleiben konnte. Als ber Bug, ber braugen angewachsen war, gurudfam, wollten die Burger niemand einlaffen, ber nicht in bie Stadt gehöre; die Beranziehenden, unter benen auch eine Dame aus bem Saufe Fugger war, die Gemahlin Georgs, faben fich plötlich zwischen dem innern und äußern Thore eingeschlossen; die aufgeregte

<sup>1)</sup> Die Nachrichten barüber find aus gleichzeitigen Aufzeichnungen, benen ich bier folge, bei Königsbörfer reproducirt.

Menge bebrohte sie mit Hopfenstangen und Knütteln; sogar Schwerter wurden entblößt, doch mehr um Gewaltthaten zu hindern als zu verziben; auch der Bürgermeister, der Anfangs ruhig von der Mauer herabsah, bemühte sich nun den Tumult zu stillen, was ihm aber nur unvollständig gelang; von einer Fahne wurde das Crucisig herabgeschlagen, die heftigsten Drohungen wurden mit Steinwürfen begleitet; gleichwohl war die Angst größer als das Uebel; nachdem das innere Gatter geöffnet worden, gelangten die Kreuzsahrer durch kleine Gäßchen, über Düngerhausen hinweg, jedoch mit heiler Haut nach dem Kloster zurück.

Scenen, die an sich keine Erwähnung verdienen würden, die aber Folgen von der größten Bedeutung nach sich zogen. Was da zwischen dem äußern und dem innern Thor von Donauwörth vorsiel, wurde der Ursprung allgemeiner Frrungen und Trübsale.

Der Reichshofrath sah barin einen Landfriedensbruch. Die sehr bemüthigen Entschuldigungen des Raths und die Intercession der protestantischen Fürsten machten in Prag keinen Sindruck. Der Hofzrath erließ im August 1607 eine förmliche Achtserklärung gegen die Stadt, und fast noch mehr als das Urtheil selbst hatte es zu bedeuzten, daß die Execution mit Borbeigehung der Autoritäten des schwäbischen Kreises, zu dem sie gehörte, vielmehr dem Herzog von Baiern, Maximilian, übertragen wurde.

Die Stadt verdankte ihre Reichsfreiheit dem Schute ber Kaiser aus den häusern Deftreich und Luxemburg gegen den herzog von Baiern; aber ber Gegensat ber Reichsgewalt und ber Territorialhobeit trat in diesem Augenblick hinter dem Bunsche bes Reichshofraths, seine Entscheidung in den religiösen händeln in einem einzelnen Falle zur Geltung ju bringen, jurud. Er trug fein Bebenfen, ben Fürsten. ber einen Anspruch auf die Erbunterthänigkeit ber Stadt machen konnte, mit der Execution gegen dieselbe zu beauftragen. Bon keinem andern Fürsten hatte fie sich mit solcher Bestimmtheit erwarten laffen. Bergog Maximilian burch religiofe, reichsrechtliche und territoriale Intereffen zugleich bestimmt, brauchte nicht lang gebeten zu werben, fie zu unternehmen. Schon bor ergangener Acht find ein paar Rundschafter, die er an den Brior empfahl, im Klofter erschienen: sie trugen Rosenkränze in der Hand, ließen sich aber auf den Thurm führen, wo bann mit geübter Sand auf ber Stelle ein vollständiger Grundrig ber Stadt mit allen ihren Thurmen, Graben und Bollwerfen aufgenommen wurde, zu freudigem Erstaunen bes Briors, ber nun inne

wurde, wie mächtige und entschlossene Freunde sein Kloster habe. Die Gährungen, die in der Stadt ausbrachen, trugen dazu bei eine Beislegung des Haders zu verhindern; zugleich aber gewann es den Anschein, als sollte es ihr zulet unmöglich gemacht werden, Geshorsam zu leisten. Bwischen dem Reichshofrath und dem Herzog war der Ruin der Stadt beschlossen. Noch einmal in altherzkömmlicher Form wurde durch den Reichsherold in seinem Waffenschmuck der Stadt die kaiserliche Acht angekündigt; dem heranziehendem Executionsheere war sie unsähig den mindesten Widerstand zu leisten. Nach ihrer Unterwerfung (Dec. 1607) ist dann ohne Rücksicht auf vorgehenden Vertrag die Pfarrkirche dem katholischen Gotteszbienste zurückgegeben und der bisherige Widerstand auf das schärsste geahndet worden.

Das baierische Kriegsvolk hielt sich zusammen und man besorgte, es werde seine Waffen gegen Nürnberg oder doch gegen Ulm wenden, wo die angeschlagene Achtserklärungsurkunde abgerissen worden war, was man für eine Berletzung kaiferlicher Majestät erklärte.

Welcher von den protestantischen Reichsständen wäre aber eines solchen Bergehens nicht auch zu zeihen gewesen? Wer hatte nicht ähnliche Streitsachen, wie die Donauwörther? Auch gegen Andere konnten Achtserklärungen erfolgen, so formlos und auch so nachbrücklich, wie bei den Donauwörthern. Die Jesuiten predigten öffentslich, die Zeit sei gekommen, um die Ketzer auszurotten; man habe dazu Geld und Waffen.

Bu berselben Zeit nun, in welcher sich dieses Ereigniß vollzog, kamen die Bevollmächtigten zu dem Reichstag in dem nahen Regenstburg zusammen. Allen theilte sich die Besorgniß um so mehr mit, als die Ernennung Ferdinands zum Reichstagscommissarius eine verzänderte Richtung des Hofes kund gab. Auch in Sachsen, wo man sich sonst so gern an den Kaiser hielt, war man mit derselben nicht zufrieden.

Unter biesen wenig Gutes verheißenden Umftanden begannen bie Berhandlungen bes Reichstags.

In der kaiferlichen Proposition, mit welcher der Erzherzog die Sitzungen eröffnete (12. Jan. 1608), betraf der erste Punkt die Aufzitellung einer stehenden Armee an den türkischen Grenzen; allein er fand damit wenig Anklang. Die Meisten waren froh, der Beiträge

<sup>1)</sup> Wolf II, 232.

jur Fortsetzung bes Krieges überhoben ju fein. In ben Motiben sahen die Protestanten sogar eine religiöse Tendenz; denn was werfe man ben Türken vor, als bie Unterstützung, welche burch fie ben Ungarn zu Theil werde? Warum aber habe man in Ungarn Urfache, sich zu den Türken zu neigen? Die einzige liege in den fortbauernden Religionsbeschwerden. Solle man da seine Hand gegen sie bieten? Man würde ja gegen die eigenen Glaubensgenossen zu Felde ziehen! Und sollte man überhaupt dem Kaiser eine stehende Armee bewilligen? Das würde nur dahin führen, daß er in den Stand gesetzt werde, die deutschen Reichsstände unter dem einen oder dem anderen Vorwande niederzuwerfen. Wäre dies auch von ihm selbst nicht zu erwarten, so würde sich leicht ein Feldoberster erheben, der es auf eigene Hand zu thun trachte.

In unbestimmten Bugen saben sie boch die Combination, die ihnen später verderblich werden sollte, sich vorbereiten. Es war das Gefühl einer allgemeinen Gefahr, bas auch bie fachfischen Gefandten in diesem Momente bewog nach einigem Bebenken ben Ebangelischen die Versicherung zu geben, daß es an ihrer Mitwirkung nicht fehlen follte.

Deren erster Gedanke war es nun, daß die Ordnung der Confultation geändert, und vor allem andern der die Reichsjuftig be= treffende Bunkt erörtert werden muffe. Denn in der Berwerfung ber angeregten Revision schien ihnen ihre Sicherheit zu liegen. Indem sie auf die Abanderung der Reihenfolge Verzicht leisteten, machten sie boch bie Bedingung, daß kein Beschluß über den ersten Punkt gültig fein solle, ehe noch der andere ebenfalls erledigt sei.

Schon bei den Berathungen über die erste Frage, die das vornehmste auswärtige Verhältniß betraf, kam auch die andere, die

bie inneren Unliegen umfaßte, in voller Stärfe gur Sprache.

Im Churfürstenrathe forderten die geistlichen Stimmen die Un= terstützung des Raisers zur Fortsetzung des Türkenkriegs; sie bezeich= neten die Ungarn als Rebellen. Pfalz und Brandenburg wiber= sprachen dieser Bezeichnung; fie brachten die Verdienste, welche sich die Ungarn durch ihren Widerstand gegen die Türken auch um bas beutsche Reich erworben hatten, mit Nachdruck in Erinnerung. Würde man fortfahren, sie religiös zu unterbrücken, so würden sie sich leicht auf die Seite der Türken schlagen, und das Reich eine verdoppelte Feindseligkeit bestehen muffen. Und wenn Sachsen hierin nicht fo eifrig war, wie die beiden andern, brachte es bagegen bas allge= meine beutsche Anliegen um fo fraftiger gur Sprache. Die Gefand= ten erklärten, fie wurden fich auf feine Gulfeleiftung einlaffen burfen,

Digitized by Google

ehe nicht der Religionsfriede erneuert und durch eine neue Affecuration bestätigt sei; denn man höre und lese, daß seine Verbindlichkeit von den Jesuiten in Abrede gestellt werde, der evangelische Theil musse wissen, wessen er sich zu versehen habe.

Bu ber allgemeinen Aufregung trug es bei, daß in ben Schriften ber Nefuiten, ungeachtet bes Religionsfriedens, ber ja von bem Papft nicht bestätigt worden fei, ben alten firchlichen Sapungen gemäß bie Unfähigkeit ber Evangelischen zu Ehren und Würden behauptet, ihre Ausrottung mit Feuer und Schwert angebroht wurde; die Entrüftung barüber, welcher die sächsischen Gesandten Ausdruck gaben, erinnert an die, welche damals in Benedig, sowie in England gegen ben Orden zum Ausbruch fam. Die im Churfürstenrath vorliegenden Fragen aber wurden davon nicht unmittelbar getroffen. Der Gedanke einer Aufhebung des Religionsfriedens war von den geiftlichen Berren nicht eigentlich gefaßt; sie konnten ihn mit gutem Grund ableugnen. Nach erneuertem ernstlichen Andringen ber weltlichen, und einigen weiteren Berathungen, in benen jedes Wort hin und her erwogen wurde, fand in der Relation über diefelben die Formel Aufnahme: in dem Churfürstenrathe habe man insgemein nicht undienlich befunden, daß in bem nächsten Reichsabschiebe ber Religionsfriebe von 1555 mit ben Berbefferungen von 1557, 1559, 1566, sowie die Berordnung gegen bie Schmähschriften bestätigt werbe. Bermöge ber letten Clausel sollte ben Angriffen ber Jesuiten auf die Reichsconstitution Ginhalt gethan Die Protestanten waren bamit vorläufig zufrieden. werben.

Die Bunkte, an beren Entscheidung bas Meiste lag, kamen nun erft und zwar im Fürstenrathe zur Sprache, wo die Gegenfätze bei weitem stärker und rücksichtsloser auf einander stiegen.

Wenn bei der Berathung über den Türkenkrieg die Mehrzahl der Fürsten der Meinung war, daß derselbe wieder aufzunehmen und dem Kaiser die hiezu erforderliche Hülfe zu leisten sei, so setzte dem die evangelische Minderheit das Gutachten entgegen, daß vielmehr der Friede beobachtet und dem Gewissenszwange in Ungarn ein Ende gemacht werden solle. Gleich hiebei sagte der österreichische Gesandte den Evangelischen, sie würden ihr Votum noch einmal zu bereuen haben.

In dieser Beise gingen die Consultationen fort.

Die Einwendungen der Minderheit wurden mit Mißachtung ertwidert, und als es bann auch zur Formulirung eines Gesammtbeschlusses kam, mit Stillschweigen übergangen. Die Minderheit war sehr ansehnlich, sie zählte achtzehn fürstliche und gräfliche Stimmen;

v. Rante's Werte VII.

11

bie Repräfentanten berfelben erhoben sich sämmtlich, um gegen biefes Berfahren zu protestiren, aber ohne Erfolg.

Im Gegentheil: die auch im Fürstenrath angeregte Forderung der Bestätigung des Religionsfriedens ward von der Mehrheit der Fürsten auf eine Weise beantwortet, die man doch nicht erwartet hätte. Sie erklärten sich geneigt dazu, aber unter der Bedingung, daß alles, was seit demselben den Geistlichen an Kirchengütern und Stiftern entzogen worden sei, ihnen wieder zurückgegeben oder doch eine annehmbare Sicherheit für die Rückgabe bestellt werde. War das nicht aber eben das, was die Protestanten am meisten fürchteten? Nur darum hatten sie sich der Revision widersett, weil sie meinten, daß die kammergerichtlichen Urtheile dazu bestimmt seien, es zu erreichen. Es war ihnen selbst unerwartet, daß die geistlichen Fürsten so weit herausgingen.

Wir erfahren, daß in diesen selbst Zweifel über die Opportunität einer solchen Aundgebung entstanden waren; aber das Wort des Herzgogs Maximilian hatte alles entschieden. Die Erklärung des Fürstenzaths sindet sich beinahe wörtlich in der Instruction seines Gestandten 1).

Maximilian ragte hoch hervor unter all ben schwankenden und unsicheren fürstlichen Persönlichkeiten der Zeit. Bergegenwärtigent wir uns mit einem flüchtigen Worte seine Stellung.

Sein Bater Wilhelm, eifriger Katholik, aber ein schlechter Haushalter und schwacher Politiker, hatte, hauptsächlich durch seine Geldverlegenheiten gedrängt, die Landesregierung dem Sohne abgetreten,
ber eine natürliche Gabe für eine sparsame Verwaltung besaß, die
vorhandenen Hülfsquellen zu benutzen, immer neue zu sinden verstand, und auf gesicherter Grundlage eine das Reich umfassende
Politik energisch einschlug. Der Bater behielt immer einen indirect
wirksamen religiösen Sinfluß in der Familie, wie auf den Sohn,
so auch auf den Schwiegersohn Erzherzog Ferdinand von Gräß.
Doch bedurften sie, beide Zöglinge der Ingolskädter Schule, nicht
eigentlich seines Antriebes. Maximilian war, kaum zwanzigjährig,
in Rom gewesen und mit dem römischen Hof in innige Beziehungen getreten. Papst Clemens VIII schreibt<sup>2</sup>) ihm bald darauf, sein
Unblick schwebe ihm immer vor Augen, seine Ehrsurcht gegen den



<sup>1)</sup> Wolf, Maximilian I, Bb. II, 285.

<sup>2)</sup> Briefe ber Papfte an Maximilian I, aus ben baierischen Archiven gesammelt und übersetzt von 3. M. Sölll. Darmftabter Allgem. Kirchen-geitung, Mai 1868. (Altezza ift ber regelmäßige Ausbruck für Durchsaucht.)

römischen Stuhl und die Devotion, mit der er die Denkmale ber Apostelfürsten und ber heroischen Märthrer, die für die Wahrheit ber katholischen Lehre ihr Blut vergoffen, besucht habe. Der umfich= tige Bapft, einer ber großen politischen Röpfe ber Epoche, hatte bem jungen Bergog bereits früher ben Sut und Degen, Die in der Christnacht unter Gebet für ben Sieg ber Rirche über ihre Feinde geweiht werben, geschickt. Er hatte ihm beim Antritt seiner Regierung feierlich ben apostolischen Segen ertheilt und ihn zum Gehorfam gegen bie beilige römische Kirche, seine Mutter, verpflichtet. Seine Breven athmen ben Ton väterlicher Berglichfeit und einer personlichen Fürforge, Die gugleich die Familie umfaßt. Bon dem Träger der oberften firchlichen Autorität ausgegangen, konnten sie nicht verfehlen, ben jungen Mann zu ergreifen und zu fesseln. Zuweilen fordert ihn ber Bapft auf, einen brobenden Abfall in einem benachbarten Fürstenhaus zu verhüten; vor Muem bafür moge er forgen, bag unter ben fatholischen Fürsten Gintracht und Ginheit herrsche. Dem entsprach nun Herzog Maximilian mit vollftem Religionseifer. Er verachtete und haßte ben Protestantismus, ben er in seinen Briefen, ben eingesogenen Grundfaten gemäß, als eine elende Reterei bezeichnet. Es mar feine Ueberzeugung, aber — und anders ift es auf keiner Seite — biefe entsprach zugleich seinem eigensten Vortheil. Go eben hatte er ben Widerstand einer Reichsstadt, Die seinem Sause entriffen worden, gebrochen und fie seinem Willen unterworfen; noch ftanden seine fiegreichen Truppen unter ben Waffen. Für ihn war es nun bie größte religiöse jugleich und politische Angelegenheit, die geiftlichen Fürsten, bie fein Interesse theilten, um fich ju vereinigen und mit fich fortzureißen, die gesammte katholische Majorität am Reichstag zusammenzuhalten und in seinem Sinne zu leiten. Im Fürstenrath setzte seine Gefandtichaft jest einen Gefammtbeschluß burch, der einen nicht geringen Theil des Reiches mit dem Schicksal bedrobte, von welchem Donauwörth fo eben betroffen worden war.

Die nächste weitere Frage war nun, wie sich die Churfürsten zu diesem Beschluß verhalten, ob sie ihn, wie er war, in die zu ersstattende Relation, die als Reichsgutachten gelten sollte, aufnehmen würden oder nicht.

Die weltlichen Churfürsten waren mit Entschiedenheit bagegen, benn wenn die Anerkennung des Friedens an die erwähnte Bedinsgung geknüpft werde, so liege darin die Erklärung, daß er unsgültig sei: während er doch das Band bilde, das bisher Alles zussammengehalten habe.

Mainz machte hiegegen geltend, daß benn doch das Gutachten der Mehrheit einmal vorliege, und wie es sei, reserirt werden müsse; dem Erzherzog bleibe ja immer anheimgestellt, den Ausschlag zu geben. Auf dessen Entscheidung aber wollten sich die Protestanten nicht verweisen lassen. Zur Sache selbst bemerkten sie, daß die Mehrzheit in den Religionsstreitigkeiten überhaupt nicht gelte; unter keiner Bedingung könne man sich das letzte Botum derselben gefallen lassen, durch welches nicht allein die Vierklostersache, über die man so lange gekämpst habe, entschieden, sondern auch jede daran geknüpste Besorgniß gerechtsertigt werde. Man sehe klar, daß die Absicht dahin gehe, ein böses Spiel anzusangen. Sie erklärten einmüthig, an den Reichsberzhandlungen lieder nicht weiter theilnehmen, als dies abwarten zu wollen.

Die Sache war so weit aussehend und gefährlich, daß man darüber noch einmal in Prag angefragt hat. Bei Hofe aber konnte man nicht gemeint sein, es zum Bruch kommen zu lassen, man hätte besorgen müssen, die weltlichen Churfürsten dem Kaiser zu entfremden und auf die Seite des Erzherzog Matthias zu treiben. Die Besorgniß, eine solche Berbindung zu veranlassen, war der vornehmste Grund gewesen, weshalb Matthias von der Stellvertretung am Reichstag ausgeschlossen worden war. Man nahm sich nicht übel, die Briese aufzufangen, welche er an die deutschen Fürsten schrieb. Wie hätte man nicht Alles vermeiden sollen, wodurch eine Allianz, die man auss Aeußerste fürchtete, nun doch hervorgerusen werden konnte.

Ein Augustinerbruber Fra Milensio, ber von bem Nuntius dem Erzherzog Ferdinand beigegeben war, versichert mit aller Bestimmtheit, der Kaiser habe den Religionsfrieden ohne jenen Zusat, durch
den er gleichsam vernichtet wurde, bestätigen wollen, und dies in
einem darüber ausgesertigten Decret verbürgt; — Fra Milensio will
den vertrauten Kammerdiener kennen, durch dessen Bermittelung es ausgebracht worden; schon sei es in Regensburg angelangt, und der Erzherzog Ferdinand geneigt gewesen, demselben Folge zu leisten.

Milensio nimmt für sich selber die Ehre in Anspruch, dieses Borhaben rückgängig gemacht zu haben; er habe dem Erzherzog seine Berpflichtung gegen die Kirche, sein eigenes früheres Berzhalten zu Gemüthe geführt und benselben vermocht, die Bekanntmachung des Decretes so lange zu verschieben, die er von dem päpstlichen Stuhle eine Weisung erhalten habe. In Kurzem, fährt er fort, seien dann fünf päpstliche Breve's eingetroffen, eines an den Erzherzog, drei an die Gesandten der geistlichen Chursürsten, das fünfte an den Bischof von Regensburg. Dieser Bischof war

bem Augustiner amtlich als der Mann bezeichnet worden, durch ben er auf die Fürsten wirken fonne. Gerade bamals war ein Schreiben von ihm im Umlauf, in welchem er die beutsche Beiftlich= feit zu einem Bunde gegen bie Protestanten aufforderte 1). Auch in ber weltlichen Umgebung Ferdinands gab es Männer, die ihn barin bestärken konnten, an dem einmal eingeschlagenen Bang festzuhalten. Da war vor allen ber kaiserliche Secretar hanniwald, von beffen Ginfluß man die Autorisation herleitete, welche herzog Maximilian in ber Sache von Donauwörth vom kaiferlichen Sofe bekommen hatte. Er liebte es, sich in der Karthause, wo auch der Erzherzog wohnte, gutlich zu thun; er hat wohl felbst ironisch barüber gescherzt, wie fehr man ba in ber Gewalt von Baiern fei 2). Un fich feineswegs ein Zelot, hatte er boch bamals Partei ergriffen. Lom Wein erhitt, ließ er vernehmen, man muffe die protestantischen Fürsten noch ganz anders behandeln, als es Carl V gethan habe; wurden fie nicht nachgeben, so würde es einmal blutige Röpfe seten. Aus seinen eigenen Geständnissen erfährt man daß er damals mit dem Gedanken umging, der Kaiser solle seinen Bruder des Berbrechens der belei= bigten Majestät schuldig erklären und die Execution bem beutschen Reich übertragen. Er hat es bem Raiser in einem Gutachten anempfohlen 3).

Unter biesen Einwirkungen war bei Erzherzog Ferdinand an keine Sinnesänderung zu denken; auch die geistlichen Mitglieder im Churfürstenrath nahmen auf die weltlichen Collegen keine weitere Rücksicht.

Dann aber trat der Beschluß, den die Protestanten von Anfang an gefaßt hatten, dem sortgesetzten Angriff der geistlichen Mehrheit auf den Besitz der Kirchengüter in der einen oder der anderen Form durch Entsernung von den Consultationen zu begegnen, in Wirksamkeit. Im churstlichen Collegium verlangten sie vor aller weitern Berhandlung Anfrage bei dem Fürstenrath, ob er an jener Clausel

<sup>1)</sup> Man hat hiegegen eingewendet, daß in den Briefen Ferdinands an seine Mutter bei hurter hievon nicht die Rebe sei; die Briefe sind sehr merkwürdig, aber ihren vornehmsten Inhalt bilben die innern Zerwürfnisse im Hause Oesterreich. Bon den Reichsgeschäften ist darin wenig die Rede. Ein so bestimmtes Zeugniß, wie das vorliegende (vgl. Päpste II, 438), kann baburch nicht erschüttert werden.

<sup>2)</sup> Er hat ein Lieb angestimmt: "Mitten wir in Baiern finb, . Bon Baiern finb wir umfangen."

<sup>3)</sup> Aus feinem Befenntniß, Sammer II, 275.

festhalte, die man schlechterdings nicht dulben, noch in den Reichs= abschied aufnehmen könne.

Zu einer solchen Anfrage ließen sich aber die Abgeordneten von Mainz nicht bewegen. In dem Entwurse der Relation, den sie vortrugen, meinten die Protestanten vielmehr, eine verdeckte Bestätigung der vom Fürstenrathe ausgesprochenen Absichten zu sinden; auch durch einen scheindar vermittelnden auf die Zeit der Zurücksorderung bezüglichen Vorschlag würde das Recht zu derselben nur um so mehr sestgestellt werden. Sie verwarsen die Borlage unbedingt, denn Niemand dürfe sich einbilden, die Einziehung der Stifter, welche auf den Grund unzweiselhafter Besugniß, zum Theil Gewissens halber, geschehen sei, rückgängig zu machen. Ueber die in der ursprünglichen Relation des Chursürstenrathes vereinbarte Formel wollten die drei weltlichen Stimmen nicht hinausgehen. Ein lebhafter Wortwechsel entspann sich und die Abgeordneten gingen mit Unwillen auseinander.

Auf biese Weise spaltete sich bas vornehmste Collegium im Reiche, auf bessen Beschlüssen der Religionsfriede und auch in den späteren Zeiten unter allen ausgebrochenen Zwistigkeiten die Erhalstung der inneren Ruhe und der Einheit, soweit sie noch gelungen

war, beruht hatte.

Denn in dem Religionsfrieden war man nun einmal nicht zu festen und unzweiselhaften Rechtsnormen gelangt. Die öffentliche Ordnung gründete sich auf das Einverständniß der leitenden Persfönlichkeiten; sobald die Nothwendigkeit oder Neigung zu einem solchen aufhörte, mußte der Haber wieder ausdrechen. Unmöglich konnte dann ein Collegium von Rechtsgelehrten unter dem Einsluß einer einseitigen theologischen Richtung den Staat oder das Reich regieren. Wenn die neutrale Politik von Sachsen daher rührte, daß es eine vermittelnde Stellung, durch welche die Einheit erhalten werden sollte, zu behaupten suche, so ward es unter diesen Umständen doch beswogen, sich mehr der protestantischen Richtung anzuschließen.

In dem Fürstenrathe machte Desterreich als Director ähnliche Borschläge, wie sie zulet in dem andern Collegium vorgekommen waren, nicht jedoch ohne die Rechte der Mehrheit auf das Stärkste zu betonen. Die protestantischen Fürsten setzen ihre Einwendungen entgegen, aber man weigerte sich derselben in dem Gutachten zu gesehnken. "Summa" — sagte die churbrandenburgische Gesandtschaft in ihrem Berichte — "diese sind nicht weniger im Fürstenrath als

wir im Churfürstenrath mit einander ganz zerfallen."

Es war, wir wiffen es, nicht etwa ein Streit um Worte ober

. i - . . . . .

einzelne transitorische Bestimmungen, sondern ein Gegensatz ber alls gemeinen Tendenzen, der großen Interessen beider Parteien.

Die Protestanten wollten die Einziehungen geistlicher Güter, welche nach dem Passauer Vertrag geschehen waren, schlechterdings aufrecht halten, und der Mehrheit an dem Reichstag keinen Eingriff in das territoriale Recht, das in dem Religionsfrieden anerkannt sei, gestatten; die Katholischen hielten an dem Recht der Mehrheit, die durch sie selber constituirt wurde, fest. Sie behaupteten das unverzünserliche Recht der Kirche an ihre Güter; daß sie den Religionsfrieden noch anerkannten, erschien nur als ein vorübergehendes Zugeständnis.

Um die Berathungen wo möglich noch einmal in Gang ju bringen — benn bavon hing boch auch alle und jede Bewilligung ab - trat ber Erzherzog mit einem Borschlag hervor, ber soge= nannten Interpositionesichrift, in welchem er allerdings bie Bestätigung bes Religionsfriedens von 1555 verhieß, jedoch mit einigen weiteren Clauseln, die ben Brotestanten vielfache Bebenken erregten. Wenn darin gesagt wurde, ber Friede solle so bestehen, wie er 1555 aufgerichtet und 1566 bestätigt worden sei, so war ihnen diese lette Beziehung beshalb anftößig, weil die Katholifen ihren Unspruch in ben Klostersachen auf biefen Reichsabschied und die Auslegung, Die fie bemfelben gaben, grundeten. Wenn es bann in bem Borfclag weiter hieß, daß die an dem Reichstage vorgebrachten Bunfche an ihren Ort gestellt bleiben follten, ohne dem einen oder dem anbern Theile zu nahe zu thun, so sahen sie barin einen Vorbehalt jener Claufel bes Fürstenrathes, beren Burudnahme sie unbedingt forberten. Die Festsetzung endlich, daß dem altherkömmlichen Gebrauche bei ben Abstimmungen, bem Referiren und Correferiren, fein Eintrag aeschehen folle, ichien ben Protestanten eine Bestätigung bes Rechtes ber Majorität zu enthalten, bas fie principiell verwarfen. Die Erwähnung bes Baffauer Bertrages und ber Berordnung gegen bie Schmähichriften, sowie ber Ginschränfung ber Sofproceffe ward in ber Schrift vermißt.

Der Vorschlag bes Erzherzogs war in so glimpflichen Ausdrücken abgefaßt, daß man an einem und dem andern protestantischen Hofe nicht abgeneigt gewesen wäre, darauf einzugehen, denn wie hätte man nicht allenthalben wünschen sollen, einen Bruch der Versammlung, welche die Einheit des Reiches repräsentirte, zu vermeiben; aber die anwesenden Gesandten, welche die Vitterkeit der obwaltenden Stimmungen jeden Augenblick empfanden, erklärten sich entschieden dagegen; für sie war es genug, daß sie hörten, der verhaßte Hanniwald habe bie Schrift verfaßt; man erfuhr, daß ein anderer kaiserlicher Afsikenzerath, Rhode, sie migbilligt habe, aber ohne damit durchzudringen.

Der Erzherzog theilte ben Eifer ber extremen katholischen Partei. In seinen Briefen spricht er von dem Wesen der Protestanten mit einer Wegwerfung, die ein Zusammengehen beider Theile an sich unmöglich machte: er bezeichnet sie im Widerspruch zum Relizgionöfrieden ausdrücklich als Ketzer. So widerwärtig und gefährlich die Verwickelungen in Ungarn unter dem Einflusse des Erzherzogs Matthias sich anließen, so war es ihm doch sehr recht, daß dieser nicht statt seiner in Regensburg als kaiserlicher Commissarius sunzgire, denn was würde der hier vollends angestiftet haben 1).

Auch die Absichten des kaiserlichen Hoses waren dem Erzherzog verdächtig; er sagt, er werde sich von demselben nicht auf das Glatteis führen lassen; er seinerseits wolle nur klare Handlung annehmen; besser sei, der Reichstag "zerstoße" sich, als daß etwas

der Religion Gefährliches "practicirt" werde.

Diese Gesinnung des Repräsentanten der kaiserlichen Gewalt trug nicht wenig dazu bei, den Fürstenrath bei seinen Beschlüssen sestates zuhalten. Auch in dem Chursürstenrath wurden immer stärkere Anssichten laut, z. B. daß der Religionöfriede sich nicht auf die Städte beziehe, und das Recht der Majorität in Allem, was die Glaubenseartikel nicht unmittelbar betreffe, unzweiselhafte Geltung habe.

Was alle Gemüther zersetze, war die Donauwörther Execution. Wenn selbst die katholischen Churfürsten sie nicht billigten, so sahen die Protestanten darin eine Thrannei, zu deren Ausübung man fremdes — wallonisches — Kriegsvolk herbeigerusen habe. Sie fügen hinzu, auch nach der Execution sei das Achtsmandat am Regensdurger Rathhause angeschlagen geblieben, denn es habe den Protestanten immer vor Augen bleiben sollen; sie seien als Bestien, ihre Berssammlungen als Synagogen des Satans bezeichnet worden: so habe sich der Erzherzog selbst ausgedrückt; in diesem Sinne sei vor ihm geprediget worden. Sie meinten dort in Regensburg keinesweges außer Gefahr zu sein: die Stadt habe allen Muth verloren; sie habe einen Augenblick um Protection gebeten, aber dann auf den Borschlag, der ihr in dieser Hinsicht gemacht worden sei, nicht einzgehen wollen. Es siel auf, daß die innern Zerwürsnisse im Hause

<sup>1) &</sup>quot;Gott waisch, maß er nit bie alles bette anstiften berfen" — Hurter 455.

Desterreich boch nicht die Wirkung hatten, welche man erwartete, die Katholiken friedfertig zu stimmen; die Brotestanten schlossen daraus, es musse wohl eine bereits geschlossene Allianz hinter ihnen stehen. Und da man hörte, in Baiern werde gerüstet, so fürchteten sie einen Gewaltstreich: es würde in Regensburg gehen, wie in Donauwörth; sie selbst würden dabei am schlimmsten fahren.

Das waren die Umftände, unter denen sie den Beschluß faßten, der die Spaltung des Reiches zur Evidenz brachte, Regensburg und den Reichstag zu verlassen. Die sächsischen Gesandten widersetzen sich der Absicht nicht, erklärten sie vielmehr für gut und billig, aber ihr Auftrag erstreckte sich nicht so weit, daß sie unumwunden hätten beitreten dürsen. Gerade ihre zweifelhaste Haltung war es, was die Uebrigen bewog, nicht länger zu zögern, sondern zu einem definitiven Entschluß zu schreiten.

Sie faßten die Resolution, daß es unnüt, unrathsam, ja der ganzen deutschen Nation schimpflich sei, sich länger so umführen zu lassen, wie es geschehen, und zuzusehen. Eine bereits vorbereitete Schrift, in der man die Beschwerden, die man habe, nochmals zussammensaßte, wurde verlesen; sie ward allgemein gebilligt und unterschrieben. Man beschloß, sie dem Commissarius zu überreichen und, da von ihm keine Abhülfe zu erwarten sei, unverzüglich Regensburg zu verlassen.). Das geschah dann am 27. April 1608.

Bergeblich suchte ber Erzherzog fie wenigstens so lange zurückzuhalten, bis man noch eine kaiserliche Entscheidung eingeholt habe. Er hätte gewünscht, auch nach der großen Absonderung dennoch die Berathungen der Mehrheit fortgehen zu lassen und mit derselben zu einem Abschied zu schreiten. Am kaiserlichen Hofe, wo man sich zwar auf die Katholischen zu lehnen, aber die protestantischen Stände nicht von sich zu stoßen dachte, war man nicht dafür. Der Kaiser, dem es vor allem auf Subsidien ankam, hielt für rathsam, nur die Suspension des Reichstags auszusprechen.

Er verlangte einen Borfchuß auf die zu bewilligende Gulfelei-

<sup>1)</sup> Man entnimmt aus einem Schreiben bes pfälzischen Gesanbten an Christian von Anhalt vom 24. April: ,, Weil wir auch ber chursarischen nit mer mechtig zu sein getrauen, unangesehen ber anwesenden Gesanten gant gern ir bestes dabei theten und aber nit allein die Städte, sondern auch viel andere ser uf Saxen sehen, auch daran gewiesen sind — als sint wir zu Berbütung offendarer Trennung auch vieler anderer Motiven halben in frast habenten gnedigsten Besehlichs entschlossen gönnts Got gegen nechsten Montag albier ufzubrechen."

stung, und forberte die noch anwesenden Gesandten auf, nach Hause zu reisen und diesen Bunsch ihren herren vorzutragen, wie er denn auch die Gesandten, die schon abgereist seien, um eine solche Berwendung angehen wolle.

Rach Eingang bieser Antwort ist auch ber Erzherzog ab-

gereift.

## Union und Liga.

So geschah's, daß der Reichstag zu keinem Schluß gebracht werden konnte. Je umfassender die Befugnisse der Reichsstände waren, um so mehr hatte es zu bedeuten, daß sie ohne Berein-

barung eines Abschiedes in Entzweiung auseinandergingen.

Die auf das Einverständniß der Stände unter einander angewiesene kaiserliche Gewalt, die durch den Spruch gegen Donauwörth und die Ernennung des Erzherzogs Ferdinand zum Reichstagscommissarius von der bisherigen Linie ihres Berhaltens abgewichen war, suchte, gleichsam erschrocken über den Zwiespalt, den sie dadurch hervorgerusen hatte, ihre frühere Stellung über den Ständen wieder zu gewinnen. Sie erkannte die Mehrheit des Fürstenraths noch nicht als maßgebend für den Reichstag an: in der Entsernung der Protestanten von demselben sah sie noch keinen Bruch der Verfassung.

Aber sie vermochte doch nicht zu verhindern, daß nicht die beiden Parteien, durch den Mangel einer wirksamen Autorität veranlaßt,

Stellung gegen einander ergriffen hätten.

Unter den Evangelischen war seit langen Jahren davon die Rebe gewesen, ein Vertheidigungsbündniß gegen mögliche Angriffe der Gegner zu schließen, doch war es noch nicht so weit gekommen. Der alte Streit zwischen den Lutheranern und Calvinisten, zwischen Sachsen und der Pfalz hatte es verhindert; überdies war es doch auch nicht unbedingt nothwendig gewesen, so lange die Reichsgewalt noch einigen Rückhalt darbot.

Nach dem Ereigniß von Donauwörth aber und bei der entschieden feindseligen Haltung der katholischen Majorität, welcher der Kaiser wenigstens nicht entgegentrat, wurde eine einseitige Verbindung unumgänglich. Auf dem Reichstag ist viel davon gesprochen worden: Doch war es zuletzt mehr das provinzielle Interesse einiger obersländischer Fürsten, was die Sache ins Leben rief, als das allgemein protestantische.

Bereits im Anfang bes März 1608 fand eine Berfammlung

ju Stuttgart Statt, ju ber von ber einen Seite ber Markgraf Friedrich von Baben und ber Pfalggraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, beide lutherischen Bekenntnisses, und bon ber anderen ber unermublich regsame Repräsentant ber Churpfalz, Christian von Anhalt, erschienen. Sie verständigten sich vorläufig über die Nothwendigkeit gemeinschaftlicher Abwehr ber Tendenzen ber katholischen Restauration, die so gewaltig um sich griff. Der eben zur Regierung gekommene Bergog Johann Friedrich von Würtemberg hatte bagu noch besonders dringenden Anlaß. Er war noch nicht belehnt und beshalb von Sit und Stimme am Reichstag ausgeschlossen; eben er. bem das Amt eines ausschreibenden Fürsten im schwäbischen Rreise oblag, war durch das Verfahren gegen Donauwörth besonders beleibigt, und nirgends war die landschaftliche Berfassung enger mit bem Recht auf die eingezogenen Rirchengüter verschmolzen. Indem nun ber Bergog auf seinem erften Landtag ben Ständen vorstellte, wie fehr er burch bas am Reichstag eingehaltene Berfahren unmittelbar bedrängt und für die Bufunft bedroht werde 1), so mußten auch fie ber Gefahr inne werben, die über ihnen felbst schwebte. Wiemobl nicht ohne Bedenken wegen ber Folgen, erhob die Lanbschaft boch feinen entschiedenen Widerspruch gegen bas Borhaben, bas Baben und Neuburg an Würtemberg brachten. Auch ber Herzog war voll Beforgniß wegen ber Ungelegenheiten, bie ihm bie Sperrung ber Leben, die er dann zu erwarten habe, zuziehen könne; aber die allgemeine Gefahr bewog ibn, ben Antrag nicht gurudgutweisen: nur machte er bie Bebingung, bag auch ber Churfürft von ber Bfalz, mit dem er in einer älteren nachbarlichen Berbindung "bei fürftlichen Ehren" ftand, und die beiden Markgrafen bes frankischen Brandenburg fich baran betheiligen müßten 2).

Nirgends fühlte man das Bedürfniß der Bereinigung bringender, als eben in der Pfalz felbst. In Besorgniß, wegen der eingezogenen Klostergüter angegriffen zu werden, zumal da man ver-

<sup>1)</sup> Gegen Donauwörth sei wiber alle Reichs Krapf und Executionsordnungen, auch wider ben Religions und Profanfrieden offenbar gehandelt
worden; — auf ber papfilichen Seite wolle man nach dem Paffauer Bertrag
(bessen in der Interpositionsschrift des Erzherzogs nicht gedacht wurde) resormirte Klosterstifter mit allen bisher aufgehobenen Rutzungen wieder an sich ziehen, Kirchen und Schulen umkehren: kein Evangelischer solle weber bei dem Cammergericht noch, bei allgemeinen Kreistagen Hilse sinden, sondern von dem kaiserlichen Hof mit widrigen Processen heimgesucht werden. Sattler VI, 9.

<sup>2)</sup> Urfunde ber Refolution bes Herzogs, bei Sattler, Urf. 3.

nahm, bak wie in Böhmen so auch in Baiern fortwährende Ruftungen Statt fänden, beschloß die durpfälzische Regierung, in bem ganzen Lande Borkehrungen zur Bertheidigung zu treffen; um aber bamit zum Ziel zu gelangen, hielt man für nothwendig, die Nachbarn, die in ähnlichem Falle waren, jur Theilnahme an gemeinschaftlicher Landesrettung — bies ist das Wort, bessen man sich bediente - aufzufordern. Christian von Anhalt ging babei von der Anficht aus, daß man junächst nicht an eine Generalunion, die viele Schwierigkeiten barbieten wurde, ju benken habe, fondern an eine besondere, die man auch wohl Brivatunion genannt hat, zwischen ben gleichbedrobten nächstaefessenen Fürsten und Ständen. Wittelsbachern in Baiern wurde, so nahm man an, der Angriff ausgeben: die Wittelsbacher ber Pfalz riefen zur Bertheibigung auf. In einer abermaligen Berathung ju Stuttgart wurde verabrebet, daß die betheiligten Fürsten personlich in den alten Klosterräumen von Ahausen — Anhausen an ber Wörnit, in brandenburgischem Gebiet — zusammenkommen sollten, um jum Abschluß einer Union ju schreiten. Markgraf Joachim Ernst von Anspach war fehr bereit, bie hand bazu zu bieten. Denn was am Reichstag vorgegangen, forberte bazu auf, alle Rräfte zusammenzunehmen.

Am 12. Mai fand nun diese Zusammenkunft Statt. Christian von Anhalt, der als der vornehmste Urheber der Union betrachtet werden kann, war unterwegs mit dem Markgrafen von Baden zusammengetroffen und mit ihm über die Sache vollends einig geworden. Johann Friedrich von Würtemberg, Joachim Ernst von Anspach und die beiden Pfalzgrafen von Neuburg — denn der ältere, der Bater, der eine Zeitlang geschwankt hatte, war dem jüngeren, dem Sohne, nunmehr beigetreten — stellten sich ebenfalls ein. Sie hatten einiges bewassnete Gesolge und ihre vornehmsten Räthe dei sich. Auf den Antrag des Fürsten Christian sind die Räthe von der ersten Versammlung ausgeschlossen worden!): die Fürsten allein blieben am Morgen jenes Tages beisammen. Christian, der ihnen vor Allem die Pflicht der Verschwiegenheit einschärfte, stellte dann vor, daß es bei dem zu

<sup>1)</sup> Ich benutze hiebei bas Protocoll ber Sigung und ein baffelbe ergänzendes Schreiben Christians von Anhalt, beibes ans den Sammlungen ber Bittelsbach'schen Correspondenzen der historischen Commission zu Minchen, mitgetheilt von Dr. Ritter. Auch mancherlei andere Notizen entnahm ich biesem Actenstücke. Einige Zweisel bleiben noch übrig, andere werden ge-boben. So kann man mit Bestimmtheit sagen, daß keinerlei Bersuch, in die Unruhen der östreichischen Erblande einzugreisen, zum Borschein kommt.

schließenden Verein auf drei Dinge ankomme: Hintansetzung aller Privatinteressen, ausschließende Rücksicht auf die Erhaltung der Religion und der Freiheit des Vaterlandes, endlich Beschleunigung; denn schon seien mehrere Stände angegriffen, eine allgemeine Gesahr vorhanden, die Noth dränge. Er legte den Entwurf einer Bundesversfassung vor, der jedoch nicht sogleich angenommen worden ist. Von Neudurgischer Seite brachte man einen andern zum Vorschein, der aus den ersten Verhandlungen zu diesem Zweck stammte, weil darin vieles Gute enthalten sei. Aus beiden wurde nun ein neuer Entwurf zusammengesetzt, ohne Zweisel mit Beihülse der Käthe, die an dem Nachmittag zugezogen worden sind. Christian von Anhalt rühmt den Fleiß und Eiser, welchen die Fürsten persönlich bewiesen; er fühlte sich glücklich, daß ein schon lange von ihnen gehegter Plan endlich in dem dringenden Moment durchgeführt wurde.

Weit in die Ferne reichende Absichten waren es nicht, wozu sie sich vereinigten. Gegen jeden von ihnen waren damals ähnliche Beschwerden erhoben, ähnliche Decrete wie gegen Donauwörth erzlassen, und die gleichen Anstalten zur Bollstreckung derselben getroffen worden. Dagegen wollten sie sich im Boraus sichern.

In Ahausen nahm man gleichsam wieder auf, was im Jahr 1537 in Schmalkalben geschehen war. Die Reichsconstitutionen, die seitbem zur Erhaltung des Friedens zwischen beiden Parteien gegründet worden, zeigten sich ungenügend: man wollte sie aufrecht erzhalten oder sich gegen ihre Ueberschreitung sicherstellen. Selbst die Reichserecutionsordnung sollte damit nicht aufgehoben sein. Man wollte bei jedem Angriff, welcher geschehe, zunächst den Kreis aufzrusen: dabei aber doch gemeinschaftliche Anstalten treffen, eine Dizection bestellen, eine Casse errichten, und sich fertig halten, um den mit Bergewaltigung Bedrohten, auch ohne jene Form Hülfe leisten zu können.

Bemerkenswerth ist, daß das Bedürfniß des confessionellen Verzständnisses wie einst so auch jett wieder hervortrat. Man beklagte in Ahausen auf das Schmerzlichste, daß man den Streit nicht volltändig beseitigen könne, und behielt sich noch immer einsachen Sat und Gegensat vor, verinigte sich aber zu einem Verbot der Anschuldigungen und Schmähungen, die damals herüber und hinzüber in Schristen und Predigten gewechselt zu werden pflegten. So hatten schon früher Churpfalz und Würtemberg untereinander verzeinbart. Die politische Union konnte ohne kirchliche Unnäherung nicht gedacht werden.

Ein gewaltiger Unterschied zwischen jenen und biesen Zeiten lag jedoch in dem Zustand der Reichsgewalt. Damals der mächtigste Kaiser, den es im Laufe eines halben Jahrtausends gegeben hat, jeht der wahrhaft ohnmächtigste, der in diesem Augenblicke von seinem Bruder mit Krieg überzogen und der Hälfte seiner erbländischen Gebiete beraubt wurde.

Dagegen aber war die katholische kandische Autorität, welche von Carl V wegen der Dienste, die sie leisten konnte, zu Zeiten gepslegt, aber dann doch wieder sehr in! Schranken gehalten wurde, jett zu selbständiger Bedeutung in den Reichsangelegenheiten gelangt. Das System des Matthias Held wurde erst von Herzog Maxis

milian I von Baiern ins Werk gerichtet.

Schon indem er fich gegen Donauwörth ruftete, fprach fein Bruder, Coabjutor von Coln, die Meinung aus, bag bem Beiftand, welchen bie Protestanten ber ungehorsamen Stadt leiften würden, gegenüber ein Verständniß zwischen ben Katholischen errichtet werden sollte, damit ein Jeber wiffe, wiefern er fich auf ben andern zu verlaffen habe. Fast in bemselben Augenblick, in welchem die protestantische Union begründet wurde, war zu Regensburg unter den anwesend ge= bliebenen Ständen Berathung für einen tatholischen Bund gepflogen worden. Bu einer Beschlufnahme ist es jedoch weder bamals noch auch burch die Unterhandlungen, welche man in den folgenden Monaten pflog, gekommen. Erft im Juni 1609 vereinigte fich Maximilian mit ben schwäbischen geiftlichen Ständen, ben Bischöfen bon Augsburg und von Conftang, bem Abt von Kempten und bem Propst von Ellwangen, benen sich die Bischöfe von Passau und Regensburg beigesellten, ju einer Berbindung mit ahnlichen Ginrichtungen, wie bort die protestantischen Fürsten verabredet hatten. Der Kaiser und das Haus Destreich blieben von derselben ausgeschlossen. Der Herzog trat als Director ber verbündeten Stände auf, und ließ nichts unbersucht um feinen Bund zu erweitern und ihm bie Sulfe ber katholischen Mächte von Europa zu verschaffen. Er stellte sich als den Vorkämpfer des Katholicismus dar. Denn da er sich nicht gescheut habe, burch bas Unternehmen gegen bie Reter bon Donauwörth den Protestanten Trop zu bieten, so sei er auch der vornehmste Gegenstand ihres Haffes; ihr Sinnen und Trachten gebe bahin ihn zu Grund zu richten, um alsbann auch auf bie übrigen Ratholifen loszugehen 1).

<sup>1)</sup> Cornelius: Mündener Jahrbuch 1865, 139.

Bon Seiten bes römischen Stuhles wurde er darin auf das Kräftigste unterstützt. Ein Schreiben Pauls V liegt vor, in welchem er den Gesichtspunkt des Herzogs, daß er hauptsächlich es sei, der von den Protestanten mit offenbarer Feindseligkeit bedroht werde, zu seinem eigenen macht, und dem baierischen Clerus von seinetwegen besiehlt, ebensogut wie die Laien zur Bildung der herzoglichen Reiterei beizutragen. Er entbindet Maximilian von den kirchlichen Censuren wegen der in dieser Beziehung bereits getrossenen Bestimmungen, kraft apostolischer Autorität. Denn er, der Papst, sei durch göttliche Borsehung zur Leitung der streitenden Kirche berusen.

So erhoben sich aus ber Mitte ber beiben Bekenntnisse zwei einander entgegengesete Interessen, beibe politischer Natur, aber zugleich auf dem Grund religiöser Ueberzeugung: das eine, sesthaltend an dem alten Centrum der abendländischen Christenheit, das andere zur Bertheidigung der großen Sache der Abweichung, wie sie im Zeitzalter der Reformation zu Stande gekommen war — in der Form von Bündnissen zwischen den einander am nächsten gesessenen Fürzsten, von denen die einen in den constituirten Reichsbehörden keinen Schutz mehr fanden, Gewalt erduldet hatten und sich gegen Wiedersholung derselben sichern wollten, die andern um der begangenen Handlungen willen, die sie für rechtmäßig hielten, mit den Wassen heimgesucht zu werden besorgten und sich in der eingenommenen Stellung behaupten wollten.

Nicht alle Mitglieber ber beiben Bekenntnisse waren indeß in dieser Form der Spaltung begriffen. Ich finde, man nahm damals fünf Parteien im Reiche an: die beiden Unionen, katholische, proztestantische Mißvergnügte und den Kaiser — oder auch: die großen Religionsgenossenossenichaften überhaupt, welche beide mit dem Kaiser unzzufrieden waren; die zur Selbsthülfe gerüsteten Stände, endlich die kaiserliche Gewalt.

1) Briefe ber Bapfte, a. a. D. G. 307.

## Bweiter Abschnitt.

## Uebergang bes Kaiserthums von ber älteren Linie bes beutschen Hauses Deftreich auf bie jüngere 1).

## Raiser Rudolf II.

Indem das große Institut, auf welchem das Reich als solches in seiner Ginheit beruhte, der Reichstag, durch die entgegengesetzen Tendenzen der Stände zersetzt und nahezu aufgelöst wird, suchen unsere Augen nach dem obersten Repräsentanten der Gesammtheit, bem römisch-deutschen Kaiser.

Der hatte seine Hofburg zu Prag zu einem Museum und einer Werkstätte für wissenschaftliche und technische Arbeiten gemacht, in benen er lebte und webte.

Die allgemeine Cultur, die an kein Land und kein Bolf gebunden ift, hatte damals eine eigenthümliche Stätte in Böhmen und Mähren: einmal in Folge des durch die Dhnastie vermittelten Zufammenhangs mit Spanien, Italien, dem beutschen Reich und den

1), Jur Uebersicht. Ferbinand I hinterließ brei Söhne: Maximilian ben Kaiser, Ferbinand von Tyrol, Carl von Steiermark. Der zweite, Ferbinand, hatte keine erbfähigen Nachkommen, sein und der Philippine Welser Sohn Carl ab Austria, ftarb 1618. Kinder Maximilians waren: Anna, zweite Gemahlin Philipps II, Mutter Philipps III von Spanien 1549—1580, Rudolf 1552—1612, Ernst 1553—1595, Matthias 1557—1619, Maximilian 1558—1618, Albrecht 1559—1633. Söhne Carls von Steiermark sind: Ferbinand, ber spätere Kaiser 1578—1637, und Leopold, Bischof von Passau 1586—1633.

Niederlanden, und auf der andern Seite der Entwickelung des Brotestantismus im Lande, welche ber national beschränkten Abweichung bon ber römischen Kirche einen universellen Charafter gab, und bie Eingeborenen mit dem frangosischen Element der Reformation in enge Berbindung brachte. Die Herrensite der Zierotin, Bot von Rosenberg, Pernstein, Dietrichstein, waren kleine Mittelpunkte für höhere Bildung, wo fremde Gelehrte und Rünftler gute Aufnahme fanden, Schätze ber Runft und Literatur mit einem gewiffen Chrgeis gefammelt wurden. In beren Mitte erhob sich nun unter Rudolf II ber Brabichin bei weitem ju ber erften Stelle. In vier großen Galen und einer Anzahl von Gallerien vereiniate Rudolf die mannichfaltigsten Merkwürdigkeiten der Natur und der Kunft. Es war alles zugleich: ein ethnographisches und ein zoologisches Museum, für welche bie spanischen Seefahrten nach beiben Indien die Gegenstände lieferten, eine Ruftfammer, wenn man fo fagen barf, ein früheres grünes Gewölbe, Bibliothet, eine antiquarische Sammlung und eine Gemäldes Die spanischen und italienischen Correspondenzen des Raifers zeigen, wie fehr fich feine Gefandten um Erwerbungen bemühten, die ihm angenehm sein konnten. Bon Rom sendet man ihm Berzeichniffe von den größeren Sammlungen ein, die etwa verkäuflich wurden, 3. B. in der casa Cesarini, wie der Referent naiver Beife fagt, "Antiquitäten bon Marmelftein, fleine fupferne Göpen, allerlei römisch-heidnische Ding": in Spanien erwedte bie Berlaffen-. schaft bes Cardinal Granvella und die Sammlung des Antonio Perez, welche jum Berkauf tam, die Befliffenheit des faiferlichen Botichafters: ba kommen benn merkwürdige Dinge zum Borschein, 3. B. bei Granvella ein Buch, eine gute stehende Sand hoch, mit zweihundert Abriffen von Albrecht Durers Sand. Zuweilen waren Sachen biefer Art um wenig Gelb zu erlangen, für andere Fälle wurde ber Crebit ber Fugger in Unspruch genommen, boch bemerkt ber Botschafter, bag man ihm den Aufwand, den er veranlasse, bereits zum Vorwurf Die Sammlungen, die der Kaiser bergestalt aus aller Welt zusammenbrachte, waren ohne Zweifel die vornehmsten und kostbarften ber bamaligen Zeit. Neben einem mit Cbenholz umfaßten Altar bilbeten filberne Kreuze, vergoldete Leuchter und Kelche eine Capelle, die hier doch eben nur zur Beschauung aufgestellt war; andere Rostbarkeiten wurden in zahlreichen Schränken und ben Schublaben ber Schreibtische aufbewahrt. Bon bem höchsten Werth war die fehr reiche Gemäldesammlung, welche die Galle: rien und Gange erfüllte. Das freilich nur unzureichende Berzeichniß ') zählt eine ganze Reihe von Tizians, Correggios, selbst Raphaels und Leonardos auf; es sehlte nicht an Meisterstücken der deutschen Kunst. Unter andern hatte Rudolf das Bild, durch welches Dürer einst in Benedig bewiesen hatte, daß er mit Farben umzugehen wisse. Er besaß einige Handschriften von unschätzbarem Werth, wie den Coder des Ulphilas, der seinen Namen, der silberne, doch erst später erhalten hat '2), und den Riesen unter den Büchern, die Boll hohe Handschrift des ummauerten Mönchs von Braunau, die man um ihres sabelhaften Ursprungs willen die Teuselsbibel genannt hat, von mancherlei auch sonst seinen dem Teuselsbibel genannt hat, von mancherlei auch sonst sehr demerkenswerthem Inhalt. Die Stücke aus dem Alterthum, die sich damals in Prag befanden, wie die Apotheose des Augustus, sind immer zu den Kleinodien der Sammlungen, in die sie später kamen, gezählt worden. Rudolf liebte zugleich die Kunst und ihre Bedeutung; in seiner Arbeitsstätte hatte er eine Themis von Metall.

Sammlungen bieser Art zerstreuen häufig durch das Unzusammenhängende ihres Inhaltes; hier bildete die Versönlichkeit des Kaisers in seiner Stellung und seinen Liebhabereien einen geistigen Mittelbunkt.

Rubolf nahm an seinen Sammlungen ben Antheil eines ersten Erwerbers, der sich seines Besitzes doppelt freut. Manches berühmte Werk, das er nicht erlangen konnte, ließ er sich wiederholen. Er hatte einige namhaste Maler an seinem Hofe, welche die Vorzüge der italienischen und der niederländischen Art und Weise zu vereinigen suchten; er stellte ihnen ihre Aufgaben und besuchte sie bei ihren Arbeiten. Da ward auch die Kunst des Kupferstiches trefslich geübt. Besonderes Wohlgefallen fand er an Mosaikarbeiten aus den edelsten Stoffen, für die er keine Kosten scheute; eine aus Edelsteinen zusammengesetzte Tasel, durch Pracht und Feinheit der Arbeit sich auszeichnend, galt als eines der Wunderwerke der Welt<sup>3</sup>).

- 1) Berzeichniß berjenigen Sachen, fo auf bem foniglichen Brager Schloft in ber römisch-taiserlichen Majestät Schatz- und Kunstfammer befunden worden. Sanbschrift ber t. f. Hofbibliothet zu Wien.
- 2) Dubid, Forschungen in Schweben für Mährens Geschichte. Manches Buch, aus welchem ich hier bie meisten Rotizen entnehme, hat S. 316 nachgeswiesen, bag sich ber Cober in ber Sammlung Rubolfs II befanb.
- 3) Balbinus: Epitome rerum Bohemicarum 611: Gemmae ad commissuras quae conspectum fugiunt unitae silvas arbores flumina flores animalia ita referunt, ut depicta ad vivum videantur. In bem Berszichniß erscheint eine "Lanbschaft aus böhmischen Steinen".

Auf einer Inschrift im Schloß wurde auch einer der Alchymisten der Zeit als ein Mann genannt, der mehr als irgend ein Anderer geleistet habe; er hatte eine Tinctur bereitet, durch welche der Kaiser, mit eigner Hand eine Transmutation der Metalle zu Stande gebracht zu haben überzeugt war!).

Noch glaubte die Welt an die Verwandlung der Metalle; es gehörte gleichsam zu einem fürstlichen Hofhalt, die zu solchen Versuchen erforderlichen Mittel herbeizuschaffen, durch die man den Geheimnissen der Natur auf die Spur zu kommen und zugleich zu großen Reichthümern zu gelangen meinte. Rudolf wurde selbst als ein Eingeweihter der Kunst betrachtet, in der sich mystische Weltanschauung mit naturwissenschaftlichen Experimenten vereinigte; er ersscheint wohl als der Hermes Trismegistos der Abepten.

Es war die Epoche, in welcher sich die Chemie eben in Deutschland aus den alchmistischen Versuchen, die man noch nirgends verwarf, nach und nach entwickelt hat. Scheidung der Stoffe und neue Zusammensetzungen beschäftigten die Laboratorien des Kaisers und dessen eigne Ausmerksamkeit<sup>2</sup>). Nur eben das Anstößigste, wie wenn man einmal damit umging, das stärkste Gift, das sich hervorbringen lasse, darzustellen, ist in weiteren Kreisen bekannt geworden.

Für alle Zeiten in ber Geschichte ber Wiffenschaften unvergeflich hat es ben Raifer Rudolf gemacht, daß er dem vielleicht berühmtesten Gelehrten ber Epoche, bem Aftronomen Tocho Brabe, eine Stätte ungeftörter Thätigkeit an seinem Hofe bereitete. Junker Tocho benn so wurde er von den Deutschen bezeichnet, und auf seinen Rang gründeten sich die gesellschaftlichen Ansprüche, die er machte - mußte in Folge ber Ungunft einer neuen Regierung in seinem Baterland die banische Insel verlaffen, auf der er fich nach seinem Sinn eine Bauslichkeit und vor allem eine miffenschaftliche Werkftätte eingerichtet hatte, welche bie Bewunderung der Welt auf sich zog; er fand überhaupt die Unterstützung nicht mehr, die zur Fortführung seiner Arbeiten gehörte. Indem er in seinem Selbstgefühl, bas auf bem Werth berfelben, jugleich auf feiner Berfunft und seinem Ruf beruhte, verlett war, lud ihn der Raifer nach feiner Sauptstadt ein, belieh ihn mit einem ber schönften Säufer bafelbit, gewährte ihm überhaupt, als bem Director feiner Sternwarte, eine anständige Erifteng: und überdies, er gab ihm Johann Repler, ber eben bor einer Berfolgung ber Zeloten bon beiben Bar-

<sup>1)</sup> Sendivogius Polonus. 2gl. Ropp Beichichte ber Chemie II, 198.

<sup>2)</sup> Bgl. Note auf S. 188.

teien weichen mußte 1), jum Gehülfen und später jum Nachfolger. Unter all ben kleinen Unannehmlichkeiten, die auch am Sofe zu bestehen waren — wie fie bas menschliche Leben nun einmal bealeiten - vergaß Repler nicht, daß er fur die Welt und zugleich fur bie fünftigen Generationen arbeite. Und niemals war eine Berufung auf die Nachwelt besser begründet. Tocho hielt an einigen grrthümern ber alten aftronomischen Schulen fest; sein System ist unhalt: bar, aber er machte jugleich mit Instrumenten, bie er verbeffert hatte, wiewohl fie noch fehr unvollkommen blieben, Beobachtungen, welche an Genauigkeit Alles übertreffen, was vor ihm geleistet worden war. Auf bem Grund ber Thicho'schen Beobachtungen hat Repler, ber ein angeborenes Talent besaß, mit treffendem Sinn bas Richtige von bem Frrigen ju unterscheiben, bie eigenen auferbaut, die bann bas Meiste bazu beigetragen haben, bas Copernicanische System, bas Theho noch bestritt, über allen Zweifel zu erheben. Man kann die Schule, die der Raifer grundete und erhielt, als die bezeichnen, in welcher die Refultate bes natürlichen Sehens — bem bas telefto: pische nur erst folgte — zu ihrer Vollendung gediehen. bolfinischen Tafeln, benn Repler liebte ben Namen seines Beschützers mit dem feinen ju verbinden, find jugleich eine der vornehmften Grundlagen der mathematischen Geographie geworden.

Wie Alchemie und Chemie, so waren Astronomie und Astrologie, und diefe wieder mit jenen auf bas Engste verbunden: Brabe und Repler waren noch eifrige Aftrologen. Sie unterschieden babon die Aftrolatrie, die eine Art phantastischer Abgötterei und mit mannichfaltigem Aberglauben vermischt sei; aber fie hielten baran fest, daß es einen Busammenhang zwischen ben Gestirnen und ben irbischen Dingen Repler ließ sich burch die Entdeckung des Berhältniffes der Weltkörper unter einander in seinen Nativitätsstellungen nicht stören. Denn nicht auf die Größe und Wefenheit der Geftirne komme es babei an, sondern auf ihr Berhältniß zur Erbe und bie Wirkung ihres von mehreren Regionen ber zusammentreffenden verschiedenen Er bestand barauf, daß bem Menschen in seiner Geburtsstunde burch die obwaltende Constellation ein ihr entsprechender Charafter in die Seele gebrückt werbe, von ber fich ber Unterschied zwischen den Individuen herschreibe. Sehr merkwürdig, wie ber innig gläubige Repler bei biefer Unficht bennoch ben freien Willen



<sup>1)</sup> Schreiben Thoo's 10. Juli 1597. Schlegel zu Slange, Christian IV I, 210.

ber Menschen und ben Haushalt Gottes auf Erben zu vereinigen meint. Er nimmt eine Wirkung ber unbeweglichen Sterne, welche immer dieselbe sei, und eine veränderliche der Planeten, selbst auf die allgemeinen Geschicke an; er behauptet, daß man sie durch Beobachtung und Erfahrung allerdings wissenschaftlich erforschen könne. Die Vorliebe für das Copernicanische Shstem bestärkte ihn selbst in seiner Meinung; denn die Erde und dadurch auch der Mensch erschienen damit noch in engerer Beziehung mit dem Weltganzen, dem alles beherrschenden Gesetz und dem Geheimniß, dem man eben nachsorschte 1).

Bon alle bem wurde nun auch der Kaiser auf das Lebendigste berührt. Er hat im Jahre 1600 durch einen seiner vertrautesten Räthe, Barvitius, anfragen lassen, was die so eben eintretende große Constellation, der feurige Triangul, zu bedeuten habe. Kepler antwortete, daß die großwichtigsten Dinge zu erwarten seien, wiewohl nicht gerade etwas Neues, wie das Beispiel der vorangegangenen Epochen unter derselben Consiguration der Gestirne bezeuge, sondern nur ein Fortgang der bereits begonnenen. Das damalige Geschlecht schied große historische Epochen nach den Gestirnen, beinahe wie die Alten Welttage und Weltwochen.

Mit ganzer Seele beschäftigt, die merkwürdigsten Hervorbringungen der Natur und der Kunst um sich zu vereinen, und zugleich den universalen und kosmischen Beziehungen der Welt nachzusorschen, widmete der Kaiser den Ereignissen des Tages, dem religiösepolitischen Streit, der um ihn her entbrannt war, nicht die Ausmerksamskeit, die zur Schlichtung desselben nothwendig gewesen wäre. — Und doch waren diese Beziehungen von der größten Tragweite, für die Welt und für ihn selbst.

Man hatte in bieser Spoche noch nicht vergessen, daß das römische Reich deutscher Nation die Fortsetzung des altrömischen war. Es gab Politiker von historischer Bildung, welche darüber erschraken, wie mancherlei Ansprüche an die verschiedensten Länder aus diesem Zusammenhang hergeleitet werden könnten. Was würde es der Welt zu schaffen geben, wenn das Reich den Spaniern oder den Italienern oder den Franzosen heimgefallen wäre. Die erstern würden

<sup>1)</sup> Besonders merkwürdig ift die kleine Schrift, tertius intervenibus, aus ber sich auch zeigt — benn die Schrift ift beutsch — in welchem Umfang Repler die beutsche Sprache besaß: man würde ihn, wenn der Gegenstand nicht so abstrus und zweiselhaft ware, zu unseren besten Autoren zählen dürfen. Opp. I, 547.

sich seiner Ansprüche mit Anschlägigkeit und wachsamer Lift zu ihrem Bortheil bedienen, die zweiten unter dem Antriebe eines unruhigen Adels zu fortwährenden Kriegsunternehmungen; die dritten würden die höchste Bürde mit blutigen Factionen beslecken. Recht gut also, daß sie an die Deutschen gekommen, denen es nicht darum zu thun sei, Eroberungen zu machen und anderen Nationen Gesetze vorzuschreiben: sonst würden kleinere Mächte, wie die italienischen, nimmermehr neben ihnen bestehen.

In dem Kaiserthum sah man noch die Repräsentation der Einheit der abendländischen Christenheit.

So faßte es auch Rubolf II auf; es war sein Ehrgeiz, an ber Spite der Christenheit zu stehen; er hielt es für seinen Beruf, die westlichen und östlichen Nationen zum Kampfe gegen die Ungläu-

bigen zu vereinigen.

Das gelang ihm aber nur sehr unvollständig; er war viel zu schwach, um nach irgend einer Seite hin eine bedeutende und eingreisende Wirksamkeit ausüben zu können. Er vermochte selbst nicht, den Einfluß der fremden Elemente von dem deutschen Reich, für das er zu sorgen hatte, abzuwehren. Wie viel aber freilich hätte dazu gehört! Er hätte in dem Kampf der großen religiösen Gegensäße, welcher die europäischen Nationen spaltete, Maß geben, den Einfluß auf der einen Seite Spaniens und der Liguisten, auf der andern den der protestantischen Seemächte, die sich eben bildeten, von Deutschland entsernt halten, hier aber das Gleichgewicht zwischen den Parteien energisch behaupten müssen.

Obgleich ein naher Verwandter Philipps II, hat Rudolf II bessen Tendenzen niemals getheilt oder nur gebilligt. In der Familie war die Absicht gesaßt, daß sich Rudolf mit der Tochter Philipps, der Infantin Isabella, vermählen solle. Gerade dei diesem Vorhaben, das eine Reihe von Jahren hindurch die Erwartungen der Menschen beschäftigte, trat ein principieller Viderspruch des Raiserthums und der spanischen Monarchie hervor. Philipp II forderte den Kaiser auf, in Erinnerung an die alte Verabredung mit Ferdinand I das Reichsvicariat in Italien auf ihn zu übertragen; jetzt kümmere sich dort Niemand um die Rechte des Reichs: er werde sie zur Geltung bringen; er bot eine ansehnliche Geldzahlung dagegen an, die man sehr gut hätte brauchen können. Der kaiserliche Hof war jedoch weit entfernt, darauf einzugehen. An das Vermählungsvorhaben hat man da vielmehr die Forderung geknüpst, daß der Insantin das Herzzogthum Mailand als Aussteuer mitgegeben werden solle. Der leiz

tenbe Minister bes Kaisers, Wolfgang von Rumpf, machte geltenb, baß ber Kaiser sich nicht vermählen könne, ohne zugleich seine Würde zu vermehren und für seine Nachkommenschaft zu sorgen 1). Die Berzögerung der Bermählung entsprang nicht blos aus persönlicher Unsentschlossenbeit; sie knüpfte zugleich an politische Momente an. Rudolf wünschte das Ansehen des Reiches in Italien wiederherzustellen 2); beim Tode Philipps II willigte er ungern und zögernd, nicht ohne bedeutende Geldzahlungen zu bedingen, in die Belehnung Philipps III. Es geschah wider seinen Willen, daß sich die Spanier in den italienischen Reichslehen sestschen. Man weiß, daß die französische Ligue recht eigens das Werk Philipps war: Rudolf erschrak, wenn er bedachte, daß sie auch in dem Reich um sich greisen könne: wo sie dann den spanischen Einsluß verstärken würde. In dem großen Kampse jener Jahre waren seine Sympathien eher für Heinrich IV.

Philipp II hat seinem Vetter gesagt, da die Churfürsten sich an ihn nicht kehren, so brauche er sich auch nicht um sie zu bekümmern. Namentlich schien er sich nach dem Tode des Churfürsten August von ihrem Einsluß emancipiren zu können. Rudolf fühlte sich nicht bewogen, diesem Rathe zu folgen: er nahm so viel Rücksicht auf Sachsen und Brandenburg, daß man wohl gesagt hat, das Reich werde mehr von den beiden Churfürsten regiert als vom Kaiser.

Aber so wenig mit ihnen verbündet als ohne sie konnte er nachhaltig auf die allgemeinen Angelegenheiten wirken.

Wie so ganz außer aller Berechnung lagen die Entwickelungen der religiösen Gegensätze: die Fortschritte des Katholicismus, die Macht der gewaltigen Ordenscongregation, die sich seiner Ausbreitung widmete, wie der Einsluß, den sie gewann, so der Widerstand, den sie hervorrief; das hin- und Wiederwogen des Kampses, der sich in großen Schlägen bald nach der einen oder andern Seite entlud.

Und wenn es unleugbar ist, daß sich allenthalben die particularen Interessen mit den allgemeinen durchdrangen, so waren nicht letztere in ihrer Mannichsaltigkeit unberechendar, sondern auch die ersteren hatten ihre innere Lebenskraft und rissen die Geister mit sich sort.

War bas boch felbst mit bem außerhalb bieser Beziehungen

1) con dignità sua e servitio di sua posterita; - fo wirb in bem venezianischen Berichte aus Spanien im Spatjahr 1586 ergafit.

<sup>2)</sup> Er betsagte sich "esser tenuto dal re occupato coi suoi presidii Coreggio, Finale, Piombino e tanti altri stati feudali dell' imperio, l'esser negato l'ingresso ai commissarij imperiali". — Soranzo 1607.

be .

stehenden Reich der Osmanen, in dessen Bekämpfung Rudolf die vornehmste Aufgabe des Kaiserthums sah, der Fall. So mächtig waren sie nun einmal, daß sie über Krieg und Frieden nach ihrem Belieben verfügen konnten. Das hing aber wieder davon ab, wie weit die kriegerischen Impulse des Islam in dem Sultan oder den Westren vorwalteten; und wie sich innerhalb desselben Sunniten und Shiiten, der Großherr zu Stambul, zu dem Schah von Issahan, die Perser ihrerseits zu ihren orientalischen Nachbarn verhielten.

Politik ift ber Verfuch, inmitten bes Conflictes ber Weltmächte, ber idealen sowohl wie der realen, die man nicht beherrschen fann, bas eigene Interesse zu wahren und zu fördern. Rudolf hatte nicht die feine und ftille Betriebsamkeit seines Baters, ber allenthalben feinen perfonlichen Einfluß burchzuseten wußte, noch die Gebuld ber Bermittelung, in welcher fich berfelbe Zeit feines Lebens bewegte. Sehr zu seinem Nachtheil fiel es aus, wenn man ihn mit Philipp II verglich. ber von seinem Cabinete aus die Welt bewegte; aber ber verfolgte ein bestimmtes Ziel, hatte die Singebung einer großen Nation für fich, und verfügte über bie noch junehmenden Erträge von Inbien. Rudolf war auf ständische Versammlungen angewiesen, welche, unter sich entzweit, ihre Bewilligungen nur unter langen zweifelhaften Berhandlungen bedingt und sparsam leisteten. Er gerieth in Widerspruch mit sich selbst, wenn er in ben Erblanden ben Ratholicismus wieder em= porzubringen und bagegen in Deutschland bas Gleichgewicht ber Bekenntniffe aufrecht zu erhalten suchte. Dort hatte er eine protestantische, hier eine katholische Mehrheit gegen sich. Zuweilen hat ihn seine Mutter von Spanien ber an bas Beispiel seiner Altworbern. an ihren unter ben schwierigsten Umständen ungebrochenen Muth erinnert; benn ber Mensch gelte nur eben so viel, als er sich selbst schäte, wer einmal falle, konne sich schwer wieder erheben. baß Ermahnungen biefer Art nöthig waren, bewies schon, daß fie unwirksam bleiben mußten. Die Lage ber Umftande, bas Bewuftfein, mit seinen Kräften ben großen Beruf, ber ihm oblag, boch nicht erfüllen zu können, wirkten lahmend auf Rudolf ein. Und hat es nicht einen innern Rusammenhang, bas Geschick ber Menschen in ben Geftirnen lefen zu wollen und bem Rampfe ber Weltfrafte freien Raum zu laffen? Ueber Rudolf lag überdies die Furcht, daß auch ihn ein Attentat, wie damals die wildeste religiöse Leidenschaft von Beit ju Beit fie hervortrieb, betreffen möchte; er fürchtete bas Schicffal Beinrichs III, ber eine ähnliche Stellung zwischen ben Parteien eingenommen hatte, wie er felbft.

Man schreibt hiebei seinen Räthen einige Schuld zu: um ihn bestomehr unter ihrem ausschließenden Einfluß zu behalten, sollen sie ihn gewarnt haben, so leicht und öffentlich Audienzen zu geben, wie die französischen Könige. Hörte man doch immer aufs Neue von Attentaten, die auch auf Heinrich IV unternommen wurden. Sie pslegten die natürliche Neigung des Kaisers zur Zurückgezogenheit.

Nur überaus schwer war er zur Ertheilung einer Aubienz zu bewegen. Dann erschien er noch in einer Art vornehmer Grandezza, in altspanischer Tracht, an einen Tisch gelehnt, oder auf sein Rapier gestützt. Sine Gestalt, noch unter mittlerer Größe, mit leuchtenden Augen, die sich unter buschigen Brauen gleichsam verbargen, mit gessenktem Haupt, das in frühen Jahren ergraute; aber es war etwas Kaiserliches um ihn 1). Er faßte vollkommen, was man ihm vorstrug, und antwortete mit Sinsicht und Urtheil; man sagte wohl, er verstehe mehr als seine Diener, wenn er sich nur den Geschäften widmen wollte.

Ein Glück war es noch, daß ihm in ben ersten zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren ein Minister bon Erfahrung und Mäßigung zur Seite ftand, zugleich fein Oberftfammerer Wolfgang von Rumpf. ber noch unter Maximilian die Geschäfte kennen gelernt hatte, die Confeguenz berfelben im Ropfe hatte und fie nach ihren innern Forberungen leitete. Das Innere biefer Regierung ift noch zu wenig erforscht, um über Rumpfe Berfahren mit Sicherheit urtheilen gu können. Er wachte eifersüchtig über bie Reste der kaiserlichen Autorität, und wollte namentlich in Bezug auf die Städte keine fürst= lichen Intercessionen zulassen. Er bulbete grundsätlich keine evangelischen Rathe am Sof. Bei biefer Richtung hat er boch große Kehlariffe, welche einen unheilbaren Bruch mit den Evangelischen nach fich ziehen konnten, vorsichtig und allezeit besonnen, vermieben. Anfangs eber im Gegensat mit Spanien, galt er fpater für alljugut ibanisch, besonders seit ihn ber König von Spanien gum Commenthur eines Ritterordens mit ansehnlichem Ginkommen erhoben hatte. Denn bas war nun einmal die Gewohnheit ber Zeit. Rudolf bemerkte es mit Berbruß; er flagte mohl, jeder seiner Beamten trage eine spanische Bestallung im Busen, aber es zu verhindern, hatte er weber

<sup>1)</sup> Nicht übel brückte Jatob Balbe in ber wieber unterbrückten Geschichte ber Donauwörther hänbel bie allgemeine Meinung über ihn aus: Rudolphum regnare potius quam regere visum. Taedio majoris curae diplomata facilius in dies data.

die Macht, noch die Energie. Er mußte erleben, daß der spanische Gesandte, den er jahrelang nicht sah, an seinem Hofe über seine Diener doch den größten Einfluß ausübte.

Allmählig nun kam die Zeit, da Rudolf unvermählt war, daß man an die Festsetzung seiner Nachfolge dachte und eine Partei entstand, die einen der Brüder des Raisers sowohl in den Erblanben als in dem Reich dafür bestimmt zu sehen wünschte. aber wurde der Kaiser auf das Unangenehmste berührt. Er lebte und webte in dem Gefühl der Autorität, mit der ihn der Besit ber höchsten Burde umgab: er hielt seine Brüder von den Ge= schäften entfernt, und bedachte sie nur färglich; er besorgte, an seinem Ansehen in der Familie, in den Erblanden, dem Reich und ber Welt einzubüßen, wenn ein anerkannter Successor neben ihm auftreten follte. - Wenn bann Andeutungen verlauteten, als sei er nicht recht fähig, den Geschäften vorzustehen, sein Bruder mare fähiger bazu, so verwundete ihn dies in der Seele und emporte ihn. benn er fühlte fich bemselben überlegen an Geift und Bilbung. Ein psphologischer Wiberspruch ist es nicht, daß Rudolf die Geschäfte nicht liebte, die ihm das Raiserthum auflegte, und sie vernachlässigte, sie aber boch auch nicht in andere Hände gerathen lassen und ben Besitz ber Krone um feinen Breis mit einem Andern theilen wollte. Es erfüllte ihn mit doppelter Entrustung, wenn diese Tendenzen auch an seinen Ministern zu bemerken maren. Wenigstens bon benen wollte er als herr und Meister anerkannt fein. Gegen seinen Dberftfämmerer, ber eine hinneigung ju Matthias an ben Tag legte, gerieth er eines Tages in die heftigste Aufwallung, in welcher er dem= felben ben Befehl ertheilte, noch an bem nämlichen Tage ben Hof zu verlaffen. Der Oberstmarschall Graf Trautson, ber in berselben Richtung wie Rumpf arbeitete, meinte bann sich ebenfalls nicht behaupten zu können und verließ den Hof. Für den Raiser ift es charakteristisch, daß er bennoch nichts einwandte, wenn Trautson ben Erzherzog Matthias an den Reichstag von 1603 begleitete; er scheint selbst mit Rumpf wieder angeknüpft zu haben. Aber ihre bamalige Entlassung zog die widerwärtigften Folgen nach fich. Jungere, unerfahrene, zugleich ehrgeizige und bestechliche Menschen bekamen nun bie Entscheidung in den wichtigsten Angelegenheiten, beren Busammenhang sie nicht kannten.

Personlich gerieth ber Raiser von Tage zu Tage mehr unter ben Einfluß seiner unmittelbarften Umgebung. Die Kammerdiener überzeichten die eingehenden Gesuche und brachten die Unterschriften des

Kaisers zuwege; sie vermittelten die Bestallungen für Civil und Militär, und noch mehr die Gnadenerweise; ohne ihr Fürwort konnte Niemand fich dem Kaifer nähern, geschweige etwas bei ihm erreichen. Die Kammerdiener Machowsky, Philipp Lang, Rupty gehörten nach einander zu ben mächtigften und einflugreichsten Mannern in diesem Bon Lang find eine Menge von Einzelheiten bekannt geworden 1), welche eben so viel schmutige Begierde wie sittliche Berworfenheit barlegen, von benen man ben Blid wegwenden würde, wenn dabei nicht auch die großen Gegenfate ber Zeit zur Sprache Machowsty, von dem man ebenfalls Handlungen erfährt, bie ihm schwer zur Last fallen, wird zuweilen als Utraquist, ber mit der evangelischen Kirche in Verbindung stehe, zuweilen als heftiger an gehässigen Berfolgungen betheiligter Katholik bezeichnet. Ein anderer minder bescholtener Diener Namens Frank war evangelisch. Philipp Lang, ber von 1603 bis 1607 bas Vertrauen bes Fürsten genoß, so daß man fagte, er habe ihn verzaubert, ihm das herz abgestohlen, schloß sich ben katholischen Interessen an. Man sah ben Churfürsten von Coln manche Stunde bei ihm verweilen: er war ber Bertraute und die Stupe der Belgiojoso am Sofe. Rupth neigte fich wieder ben Protestanten zu. Den Prager Sof hielt nur die Erhebung, bas Treiben und ber Stury biefer Menschen in steter Agitation. Der Kaiser schenkte ihnen lange Zeit ein unbedingtes Bertrauen: wie man von Lang fagt, wenn er mit dem Dolch auf den herrn zugegangen ware, so wurde ihm dieser gesagt haben: nicht wahr, Philipp, du thust mir nichts; - bis bann eine Bernachläffigung, gegen die er fehr empfindlich war, ober ein grober Beweis von Unzuverläffigkeit ihnen feine Gnade mit Einem Male entzog. So lange fie am Plat waren, galten fie für allmächtig: benn nur mit feinen unmittelbaren Bertrauten mochte ber Raifer perfonlich verkehren. Sein Sang jur Zurückgezogenheit, nachdem er ihm einmal nachgegeben hatte, nahm nach und nach etwas Krankhaftes an. Um ihm persönlich mit einer Bittschrift beizukommen, hat man fich unter bas Stallgefinde mischen muffen, zur Zeit, wenn er kam, um feine Pferbe zu befeben. Denn er hielt immer auf einen prächtigen Marstall und freute fich bes Unblicks der schönen Thiere, von denen er jedoch keinen weiteren Ge= Nie stieg er zu Pferd, nie fuhr er aus. brauch machte. ben Spaziergängen, die er vorzog, nicht gefehen, noch in den Bebanten, benen er nachhing, gestört zu werben, ließ er fich einen be-

<sup>1)</sup> Hurter, Philipp Lang (Criminalgeschichte aus archivalischen Acten).

bedten Gang herrichten, ber ihn nach seinen Garten führte, benn an ichonen, feltenen Gewächsen hatte er ebenfalls feine Freude. Sonst brachte er ben gangen Tag in seinen Gallerien, seinen Labo: ratorien zu1), kurze Zeit vor Tisch und nach Tisch ausgenommen, bie zu ben bringenbsten Geschäften, Ausfertigungen und Unterschriften bestimmt war. Er speiste immer um dieselbe Zeit, in bemselben Zimmer und in der hergebrachten Reihenfolge der Tafel, immer allein. So trug er fich immer auf biefelbe Art und Sitte. Jebe Beranberung, sowie jede fremde Berührung war ihm verhaft. Niemals nahm er Medicin. Man erfuhr kaum, ju welcher Religion er sich Nicht genug, daß er an keiner Procession Theil nahm, auch bei keinem öffentlichen Gottesbienst erschien er. Der alten Gewohnheit nach schritt er in ber Ofterzeit zu Beichte und Communion. Zuweilen kam es da zu fturmischen Scenen2). Er wünschte von seinem Beichtvater nicht gesehen zu werden, wenn er seine Beichte ableate.

Es ist das seltsamste Hagestolzenleben, in welchem das Kaiserthum gleichsam sich selber abhanden kam. Rudolf war mürrisch, eigensinnig, argwöhnisch, empfindlich, man möchte sagen, für jede Zugluft der Welt; bittere Enttäuschungen, dunkle Einwirkungen religiösen Abersglaubens konnten denn doch nicht vermieden werden; zuweilen hatte er Momente einer mit Jähzorn gemischten Melancholie, in denen

man an seinem gesunden Berftand zweifelte 3).

Um so mehr beschäftigte nun die Frage über die Nachfolge bes Kaisers alle Gemüther. Matthias hatte als der nächstälteste Bruder besselben den begründetsten Anspruch; aber die eifrigen Katholiken am Hose und unter den böhmischen Herren waren gegen ihn, weil er, wenn gleich katholisch, doch in den niederlandischen Händeln bewiesen habe, daß er der Religion nicht ausschließend ergeben sei. Sie zogen ihm den jüngsten Bruder, Erzherzog Albert, vor, der damals mit der Infantin Isabella vermählt, die spanischen Niederlande verwaltete, und sich den Interessen der katholischen Restauration mit Hingebung

<sup>, 1)</sup> Soranzo 1607: — sta ritirato in stanze in corridori e sale dove non capita mai altro che lui, qualche suo ajutante di camera, et alcun operajo che fa lavorare, dilettandosi assai di pitture, scolture, destillationi ed ogni sorte di mecaniche.

<sup>2)</sup> Schreiben Erzherzog Ferbinands 14. Marg 1608, bei Gurter V, 98.

<sup>3)</sup> Das sind die periculosa intervalla, welche die Erzherzöge in ihrem Beschluß gegen ihn zum Grunde nahmen. 25. April 1606.

widmete. Der Kaiser wollte von ihm nichts boren. Gines Tages ift es vielmehr so weit gekommen, daß er auf die Erinnerung, er werde eine Beftimmung treffen muffen, nach ben Festfetzungen ber golbenen Bulle fragte und felbst auf Matthias einging, wenn man ihn nur an verbindern wiffe, in die Regierung einzugreifen, mabrend er felbft noch lebe. Er erklärte fich geneigt, ihm alsbann biefelbe Ausstattung zu geben, die ihm einst von seinem Better bewilligt worden war. Allein in bem Sinnen und Ruhen ber Nacht befann er fich eines Anderen: am andern Morgen verwarf er auch Matthias. Er fagte, er sei noch jung genug, um sich zu vermählen; er wolle keine Italienerin noch Spanierin, sondern eine Deutsche 1). Er ließ fich bie fürftlichen Fraulein an ben verschiedenen Sofen nennen und schickte einen feiner Maler aus, um ihm getreue Bildniffe berfelben zu ent= Db fie einem protestantischen Saus angehörten ober nicht, schien ihn wenig zu kummern. Ueberhaupt bemerkte man bamals, daß die protestantischen Fürsten in gutem Credit bei ihm waren; Die Churfürsten von Brandenburg und Pfalz felbst in befferem als ber Administrator von Sachsen, ber nach ber spanischen Seite neige. Er rühmte bie Zuverläffigfeit und Treue ber Lutheraner, bie er an feinem Sof in die Geschäfte ju gieben gebenke. Berftimmt durch bie Unordnungen seines Hofes, sprach er von einer Reformation beffelben, wo er einen geheimen Rath und andere Behörden, eine Art von Ministerium für Justig und Krieg, einzurichten gebenke. Es fcien, als wolle er Richts, als beutscher Raifer sein, und zwar ein so unparteiischer, wie es die Evangelischen forberten. Diese meinten, wenn er nur einmal selbst wieder jum Reichstag komme, werbe er fich ihnen gang anschließen.

Dagegen faßte nun aber die katholische Partei entgegengesette Pläne für die Zukunft. So weit beschied sie sich, daß weder Albert noch Maximilian, der auch für dutch und durch katholisch galt, zur Nachfolge im Reich bestimmt werden könnte, weil weder der Eine noch der Andere einen ansehnlichen Besitz in den Erblanden hatte, wie das doch wegen aller Verhältnisse zu den Osmanen, zu Italien und dem Reich nothwendig war. Schon damals ist man deshalb auf den Aeltesten der steiermärkischen Linie, Erzherzog Ferdinand von Grätz, gefallen, der bewiesen habe, daß er katholisch sei. Der

<sup>1)</sup> Ich entnehme bas aus einem an Georg Friedrich von Anspach im Jahre 1601 erstatteten Berichte, beffen Berfaffer bei biefer Berhandlung felbst betheiligt mar. Siehe ben Anhang.

Plan foll gewesen sein, ihm die Pässe von Italien nach Tyrol zu verschaffen, um alsdann mit voller Kraft seine Erhebung zum Kaiserthum zu befördern. Mit diesen Gedanken, die auf eine Festsetzung über die Nachfolge im katholischen Sinne zielten, standen andere in Berbindung, die sich auf die Ausdehnung der Reichsgewalt in sich selbst bezogen: der Kaiser musse die Befugniß haben, in Relizgionsangelegenheiten selbständig zu entscheiden: er sollte den Druck der Bücher überwachen und die Einheit der Münzen herstellen; Wersbungen von Kriegsvolk sollten ihm allein zustehen.

Dergestalt verschmolz sich mit der Differenz über die, Erbfolge die religiöse. Auf der einen Seite war von dem Einfluß der Evansgelischen auf den Hof und den Kaiser die Rede, auf der andern faste man die Verwendung der kaiserlichen Gewalt zur Unterdrückung

ber religiöfen Abweichung ins Auge.

In der Natur des Hofes und der Zusammensetzung der Berwaltung lag es, daß die Partei der katholischen Repression die Oberhand bekam.

Die Epoche war eingetreten, in welcher die Zöglinge der einst unter Ferdinand I gegründeten Zesuitenschulen, durchdrungen von der ausschließlichen Gültigkeit des katholischen Begriffes der Kirche und ihrer Nechte, nach und nach in die Aemter kamen, und an demselben um so strenger sesthielten, weil er, wie die Dinge damals standen, der Prärogative der höchsten Gewalt zu gute kam. Denn in den östreichischen Erblanden wie anderwärts erschienen die ständischen Bestrebungen in der engsten Wahlverwandtschaft mit den protestantischen Joeen. Die kaiserlichen Käthe identissierten ihre eigene Geschäftssührung mit der Aufrechthaltung der königlichen und zugleich der sirchlichen Autorität; sie meinten, die eine mit der andern vollständig herstellen zu können, wenn nur an den alten Gerechtsamen rücksichs sestgehalten werde. Schiede emanirten, in denen man von den bisherigen Concessionen absah und die alten Grundsätze wieder zur Norm der Regierung zu erheben den Anlauf nahm.

Im September 1602 verfündigten kaiferliche Herolde unter Trommelschlag in den drei Prager Städten ein altes vor beinahe einem Jahrhundert (1508) gegebenes Edict des Königs Wladislaus, nach welchem alle Glaubensbekenntnisse, neben dem katholischen und dem alteutraquistischen, außer dem Gesetz erklärt wurden. Wie sehr aber hatte sich seitdem die Lage verändert. Der Protestantismus, wie er nunmehr war und damit verdammt wurde, umfaßte vielleicht das Viertheil der Bevölkerung. Wäre das Edict ausgeführt worden, so

wären Ungählige auch ber bürgerlichen Rechte verluftig gegangen 1); aller Berkehr bes Lebens hatte still gestanden.

Im Jahre 1604 wurde in Mähren eine neue Landesordnung publicirt, in der alle auf die autonomen Freiheiten der Stände bezüglichen Aeußerungen, die in der zuletzt publicirten vorkamen, wieder weggelassen wurden. Die höchste Gewalt nahm die Exemtionen des Olmützer Capitels von der Gerichtsbarkeit des Landrechtes, im Widerspruch mit der Berkassung, in Schutz.).

In Ungarn hatten die Protestanten auf dem Reichstag von 1604 die Rückforderung der ihnen entrissenen Religionsfreiheiten mit ungewöhnlichem Eifer aufgestellt. Durch Form und Inhalt ihrer Eingabe verlett — sie hatten sich darin als der bessere Theil der Stände bezeichnet —, antwortete ihnen der Brager Hof mit einer Berweisung auf die Gesehe der Borfahren, der alten Könige von Ungarn seit dem heiligen Stehhan, zu Gunsten der katholischen wischen Religion und verordnete, daß gegen die Widerspenstigen nach den alten Sayungen versahren würde. Diese Sayung wurde den 21 Artiseln des Reichstages von Kaisers wegen eben als der 22., ebenso rechtskräftige, hinzugesügt. — Das Hosgericht zu Prag erreichte mit seinen zugleich religiöstendentiösen Versolgungen auch die ungarischen Magnaten.

Man hatte ein Heer im Felbe, welches, unter ein paar italienischen Führern, indem es die Osmanen bekämpfte, doch zugleich den Provinzen, aus denen es seinen Unterhalt zog, seine Gesetze auflegte, und vollkommen genügte, um den vorherrschenden Tendenzen Nachdruck zu geben. Man kann die Klagen, die darüber erhoben wurden, nicht ohne tieses Mitleiden lesen.

Dinge biefer Art aus eigener Bewegung einzuleiten, lag nicht von ferne in ber Natur und Denkweise Rudolfs; es war das Betreiben ber in seiner Umgebung vorwaltenden Menschen. Was

- 1) Ginbely Geschichte ber mabrifden Bruber II, 333.
- 2) Chlumecky, Carl Zierotin 321.
- 3) 3. B. bie Beschwerben ber Stadt Caschau "wie ihr von bem fai'erlichen Feldobersten nicht allein ihre Kirche genommen, sondern auch jede mit
  bem burgerlichen Leben verbundene geistliche Function, Copulation, Taufen ac.
  untersagt, und ben Predigern geboten wurde, die Stadt zu verlaffen, sie, die
  bei solcher Religion "geboren und herlommen". Die wallonische Reiterei
  werde bei ihnen einlogirt, "da boch die Stadt klein, nach der letzten Brunst
  noch nicht wieder aufgebaut und die Leute arm." Ich hore, baß biese Acten
  bemnächst aus den Archiven hervorgezogen werden sollen.

anderwärts ohne Grund zur Entschuldigung von Gewaltsamkeiten gefagt wird, erfahren wir. Die Entwurfe und Rescripte wurden ibm vorgelegt, ohne daß er von ihrem Inhalt Kenntniß genommen hätte, von einverstandenen Dienern, in unbewachten und forglosen Stunden, und dann exeguirt. Nur das führte man aus, mas man ausführen wollte; was er sonst anordnete, blieb unbeachtet. Religionsverfolgungen waren am wenigsten bamals in seinem Sinne: er erstaunte, wenn beren bennoch, 3. B. in Deftreich, vorkamen. Sich ihnen entgegenzuseten, bazu mar er aber auch nicht ber Mann. Schon genug, wenn er einmal barauf bestand, daß ein jur Beschwerdeführung abgeordneter Bevollmächtigter ber Stände nicht auf geheimen Wegen, sondern durch das Borgimmer, wo die herren ftanden, zu ihm ein= aeführt werde. Der Eindruck, den diefer machte, bewirfte, daß Undere um so forgfältiger von ihm fern gehalten wurden. In diesem Kall war Botschkai, der, nachdem er Monate lang vergebens auf eine Audienz gewartet hatte, baran verzweifelnd, in Entruftung bavonging.

Es konnte wohl nicht anders sein, als daß die Bedrängten, welche bei der Lage des Hofes keine Abhülfe erwarten konnten, sich

auf eigene Sand zu schüten suchten.

Eben unter Botschlai's Führung erhob sich in Ungarn jener Aufzruhr, der, wie schon erwähnt, den Türken die Oberhand verschaffte und den Frieden herbeiführte, den der Kaiser zu ratisiciren so lange Bedenken trug. Es war die Krisis seines Lebens. Die stolzen Hoffnungen, mit denen er disher die Wassen gegen die Ungläubigen geführt, und die Autorität, die er in den Erblanden noch besaß, gingen mit Einem Mal zu Grunde. Aber das Allerbedenklichste war, daß zugleich in der erzherzoglichen Familie, die sich von dem Kaiser, der doch nur den Borzug des Alters vor den übrigen Mitgliedern hatte, bei Seite geschoben und vernachlässigt sah, die heftigste Antipathie gegen ihn zum Ausbruch kam.

Bon ber auf die steiermärkische Linie gerichteten Absicht war nicht die Rede: Matthias, den das Erbrecht zur dereinstigen Nachsfolge berief, nahm sie mit Entschiedenheit in Aussicht; sein Vetter, Erzherzog Ferdinand von Steiermark, veranlaßt durch die allgemeine Berwirrung und die Gefahr des Hauses und selbst seine Brüder, Maximilian und Albert, machten mit ihm gemeinschaftliche Sache. Sie erkannten Matthias als ihr Oberhaupt an und stimmten allem bei, was er in dieser Eigenschaft mit dem König von Spanien und dem Papst verabreden werde; sie versprachen ihm ihre Unterstützung

zur Erwerbung ber Burbe eines römischen Königs.



Die Verwickelung der Ereignisse wird immer umfassender und heißer; zuweilen ist sie kaum mehr verständlich; suchen wir sie nur epitomatorisch zusammenzufassen.

Eben bie Beforgnig, bag Matthias mit ben Churfürsten in ein enges Berhältniß treten werde, veranlagte den Raifer, ihn nicht nach Regensburg zu schicken; er jog ibm Ferdinand vor, ohne zu ahnen, daß diefer felbst gegen ihn verpflichtet war. Das bewirkte aber wieder, daß Matthias, burch die Bevorzugung des Betters höchlich verlett, fich mit ber protestantischen Aristofratie von Ungarn, Mähren und Böhmen verständigte, die nichts mehr wunschte, als von den Beamten bes kaiserlichen Hofes und Rudolf selbst, den sie nun einmal beleidigt hatte, auf immer emancipirt zu werben. Bu diesem Zweck wurde ein Reichstag in Ungarn, ben ber Kaiser verbot, von dem Erzherzog bennoch gehalten; die Destreicher und Mähren waren im Boraus ent: schlossen, sich ber Regierungsveränderung, die man vorhatte, auch ihrerseits beizugesellen. Wie die geheimen Rathe bes Raifers die nieberhaltenden Satungen ber alten Könige und Fürsten gur Geltung ju bringen trachteten, fo faßten bie bominirenden Geschlechter in ben Landschaften weit ausgreifende Blane für die Zukunft.

Man hat damals behauptet, Oberst Tilly, der noch in kaiserlichen Diensten stand, habe den Auftrag gehabt, den ungarischen Reichstag auseinander zu treiben und die mährischen Herren in seinen Gewahrsam zu bringen. Ein Versuch dieser Art würde, wenn er gemacht wurde und nicht gelang, und selbst wenn er gelang denn ohne eine Gegenbewegung wäre er nicht geblieben — einen Umsturz veranlaßt haben.

Wenn Hanniwald in Regensburg einen beutschen Krieg, nach Art des schmalkaldischen, aber mit strengeren Ahndungen verbunden, vorauszusehen meinte, so mag das damit zusammenhängen. Maximilian von Baiern und Ferdinand waren mit der am kaiserlichen Hofe vorwaltenden Faction einverstanden. Aber eine unbedingte Herrschaft übte diese an sich nicht aus, und alle ihre Pläne wurden durch die Kunde, die der Kaiser aus aufgefangenen Briefen von dem Verhältniß erzhielt, in das Ferdinand zu Matthias getreten war, vollends vereitelt. Nicht auf aggressive Unternehmungen, sondern nur auf Vertheidigung seiner Krone gegen die Stände der Erblande und den seindlichen Bruder konnte seine Ausmerksamkeit gerichtet sein.

Die mächtigern Landherren von Ungarn, Mähren und Deftreich die Bleshazh, Zierotin und Tschernembl mit ihren ständischen Ansprüchen behielten dort vollkommen die Oberhand, und zwar unter

13

ber Führung bes nächstältesten Erzherzogs, ber ihnen ihre Rechte, nur mit Vorbehalt ber für die höchste Gewalt unentbehrlichsten Bräsrogative, gewährleistete. Ihre Absicht war, auch Böhmen in diesen Bund zu ziehen. Mit einer ansehnlichen Armee machte sich Matthias im Mai 1608 von Mähren her dazu auf den Weg.

Wie ward da dem bedrängten Kaiser zu Muthe. Man sah ihn seine Einsamkeit verlassen: von hinfälliger Gestalt, mit gesenktem Blick, gebeugtem Rücken, erschien er vor den böhmischen Ständen, um ihre Hülfe und Lohalität in Anspruch zu nehmen. Sie antworteten ihm mit Aufstellung ihrer eigenen Forderungen. Er mußte erleben, daß sie in sein Borzimmer und selbst in sein Wohnzimmer drangen, um seine Entscheidung einzuholen. Er gab sie endlich, indem er auch seinerseits den Böhmen ungefähr die gleichen Freiheiten gewährte, welche Matthias den anderen Provinzen verdürgt hatte. Hieraufschlossen sich die Böhmen, die nur ihre Selbständigkeit und ihren alten Rang behaupten wollten, ihm an. Aber zugleich mußten doch auch den Herangezogenen ihre Forderungen gewährt werden: Matthias wurde zum Gubernator von Destreich und von Mähren und zum König von Ungarn erklärt. Unter populärem Jubel ward die ungarische Krone in das Feldlager des neuen Königs gebracht.

Unerwartet ift die Rolle, welche die Spanier bei diesen Borfällen fpielten. Sie waren weit entfernt, die katholische Reaction, die im Namen Rudolfs II unternommen worden war, zu beaunstigen. Sie faben barin eine Gefahr für bas Gesammthaus Destreich; benn durch den wachsenden Widerstand der Länder und burch die Feindseligkeiten der Nachbarn hatte es feine Stellung in ben Erblanden, auf welche auch ihrem König noch ein Recht zustand, und im beutschen Reich verlieren können. Der nachtheilige Friede mit den Türken war ihnen gleichwohl recht, weil er Ungarn im Gangen und Großen fur bas Erzhaus rettete; an ben Forberungen der ungarischen Stände lag ihnen weniger. Sie billigten eigentlich die Haltung des Erzherzogs Matthias, weil er den Wider= willen ber Bevölferungen burch Concessionen beschwichtigte, ohne bie Hauptsache aufzugeben. Sie meinten, daß er sich auf diese Weise auch den Weg zur Krone des deutschen Reichs bahne; wenn fie bei bem Raifer auf eine Bestimmung über seine Nachfolge brangen, fo geschah es hauptsächlich zu Gunften bes Erzherzogs, ben fie bazu bestimmt hatten, noch einmal die Erblande und das Kaiserthum zu vereinigen.

In Bezug auf Böhmen hatte Rudolf das bereits nachgegeben, benn

ba konnte bas Erbrecht bes nächstältesten Brubers geltend gemacht werden; in Bezug auf das deutsche Reich war alles ber Wahl anheimgestellt: babei aber tam es mehr auf feine Initiative an. Denn Die Churfürsten hätten ihn erst absetzen mussen, wenn sie zu einer Wahl ohne seine Einwilligung hätten schreiten wollen. So lange er Die Krone trug, konnten fie keinen Bahlact vornehmen, es mare benn, er hätte selber die Beranlassung ergriffen und den Nachfolger. ben er wünschte, ernannt 1). Ihn dazu zu vermögen, machten die Spanier, von dem papftlichen Nuntius, der ihre Auffaffung theilte, unterstützt, eines Tages einen ernstlichen Versuch. Sie erlangten eine mit diesem gemeinschaftliche Audienz bei Rudolf2), dem sie die Nothwendigkeit vorstellten, auch für bas Reich Fürsorge zu treffen. Rudolf erwiederte ihnen, daß er in der Sache selbst einverstanden sei. - er sprach babei so leise, daß er kaum zu verstehen war, - bag er aber burch bas Berhalten feines Brubers, bes Erzherzogs, baran verhindert werde. Das Blut stieg ihm in sein erblaftes Gesicht. wenn er bes verhaften feindlichen Bruders gedenken, feinen Namen aussbrechen mußte.

Statt benfelben zum Kaifer zu befördern, hoffte er noch, ihm bie abgetretenen Lanbichaften wieder zu entreißen.

Dazu zeigte sich insofern eine Gelegenheit, als die drei Lande einander das Wort gegeben hatten, dem Erzherzog selbst die Huldigung zu versagen, wenn er dem einen oder dem andern von ihnen die Freiheit der Religion verweigere. Diese in dem vollen Umfang zu gewähren, wie sie gefordert wurde, war jedoch für Matthias, der persönlich von unzweiselhaft katholischen Rathgebern umgeben in engem Verhältniß zu dem spanischen und selbst dem römischen Hose stand, nicht gerade leicht.

In Ungarn fügte er sich ber unausweichlichen Nothwendigkeit. Er versprach die freie ungestörte Religionsfreiheit auch für die Städte, Flecken und Dörfer — der Papst begnügte sich mit einer Brotestation dagegen — in den übrigen Antecoronationsartikeln, die er einging, stellte er die politischen Freiheiten in weitester Ausdehnung sicher. Aber das gehörte dazu, wennzer gekrönt sein wollte. Dem Kaiser, der die Krone hergegeben, gereichte es zu neuem empfindlichen Herze-

<sup>1)</sup> So bezeichnet ber Churfurft von Coln in einem feiner Briefe bas Berhaltnif.

<sup>2)</sup> Auszug aus ihrem Bericht bei Chlumecky, wie benn auch andere Mitstheilungen aus biefen Berichten mir fehr willtommen gewesen find.

leid, daß sie dem Bruder auf den Kopf gesetzt wurde: er hatte das

noch immer für unmöglich gehalten.

Größere Schwierigkeiten fanden bie beiben anderen Länder, die es sehr unangenehm berührte, daß die Krönung geschab, ebe auch sie mit ihren Unliegen burchgebrungen waren. Da ließ fich Matthias bas volle Zugeständniß, das er ben Ungarn gewährt hatte, nicht abgewinnen. In Mähren begnügte man fich, aus Beforgniß vor ben Einwirfungen ber Böhmen, mit ber Anerkennung ber Religions= freiheit bes Abels; ben Stäbten und Markten wurde fie nicht zu Theil. Niemals find die Grundfate religiöfer Freiheit und ftandischer Autonomie in Destreich stärker ausgesprochen worden, als in diesem Augenblid. Die öftreichischen Stände brachten es zwar nicht fo weit wie die ungarischen, aber um etwas weiter als die mährischen. Den Städten und Märften wurde nicht die volle Religionsfreiheit bewilligt, aber beren bamaliger Bestand gewährleistet. In welche Verlegenheit ber Hof bes neuen Königs schon hiedurch gerieth, sieht man aus dem Berfahren bes leitenden Ministers, Bischof Rlesel, ber ben Abschluß nicht allein ben anderen Rathen überließ, sondern über biese und ben Fürsten die kirchliche Censur aussprach: nicht jedoch wieder, ohne ihr Verfahren bei bem Kaiser und bei bem Papst zu entschuldigen.

Eigentlich war es dieselbe Frage, welche auf dem böhmischen Landtag, ber im Frühjahr 1609 tagte, bei näherer Erörterung ber ben Ständen nur im Allgemeinen gemachten Zugeständnisse den kaiferlichen Sof beschäftigte. Die Forberung war auch hier auf allgemeine Religionsfreiheit, mit Ginschluß ber Städte, Die ber Abel unmöglich von fich stogen konnte, gerichtet 1). Damit verknüpften fich auch in Böhmen Ansprüche ständischer Autonomie von weitestem Umfang; die Stände versammelten sich eigenmächtig und schritten selbst zu Rüftungen fort. Es gab eine Partei am Hofe, welche bennoch alle Concession verweigerte; es waren die Lobkowit, Slamata und Martinit; ihnen schien an dem Ausfall des dynastischen Streites wenig gelegen zu sein. Andere aber, übrigens von fatholischer Gefinnung wie hanniwald, stellten dem Raiser vor, da er nicht ruften könne, so bleibe ihm nichts übrig, als entweder nachzugeben oder zu Gunften seines Bruders abzudanken. Denn bem wird man zugetraut haben, daß er bei den Böhmen ungefähr daffelbe erreichen könne, was fich die Mähren und die Destreicher hatten gefallen laffen. Gin Arqument, das für den Kaiser unwiderstehlich war. Rudolf unterzeichnete



<sup>1)</sup> Ginbely, Mährifche Brüber II, 361, ermähnt einer vorläufig gepflo- genen Berathung.

die Urkunde, die unter dem Namen des Majestätsbriefs durch die Folgen, die fich baran knupften, aller Welt bekannt geworben ift: vermoge beren ben herren und Rittern nicht allein, sondern auch den Städten. überhaupt Allen, welche fich zu der bohmisch-protestantischen Confession befannten, Religionsfreiheit gewährt wurde. In ben foniglichen Städten und nach einem weitern officiellen Bergleich auch auf den königlichen Gutern follte es ihnen vergonnt fein, neue Rirchen nach ihrem Bedurfniß ju bauen. Die Protestanten hatten keinen Zweifel, daß damit auch bie geistlichen Guter, welche nach altem Berkommen zu ben königlichen gezählt wurden, gemeint seien. Daran, daß man ihnen bennoch später bei einem Kirchenbau in den Weg trat, haben sich die Streitigkeiten gefnübft, die jum Ausbruch bes verberblichften aller Kriege führten. Die Gesetmäßigkeit ber protestantischen Auslegung wird burch unumstößliche Zeugnisse befräftigt 1). Db nicht in ber Weglassung bes Wortes boch ein bewußter Vorbehalt ber andern Partei lag? Aber ber Raifer war ber Meinung, alles nachgegeben zu haben, was man gefordert, der böhmische Protestantismus alles erlangt zu haben. was er bedurfte.

Ueber allen biesen Discussionen schwebte ber Zwist ber beiben Brüber. Wenn die Mähren Einiges nachgaben, so geschah es nur beshalb, weil ihr Widerspruch Matthias geschwächt und der Partei des Kaisers, die noch katholisch war, Eingang verschafft haben würde; ihr Beispiel zog dann die Destreicher mit sich fort. Für die Concessionen, zu denen sich Rudolf jett in Böhmen verstand, war es das vornehmste Motiv, daß er sonst auch der böhmischen Krone von Matthias beraubt zu werden fürchtete<sup>2</sup>).

Allenthalben aber waren bergestalt die schlecht überlegten reactionären Bersuche der Regierung von Prag gescheitert. Unter den dynastischen Conflicten der Erzherzoge unter einander hatte der Protestantismus, wenngleich noch in verschiedenen Gradationen, eine feste Stellung gewonnen, immer unter dem Schutz ständischer Gerechtsame. Eine allgemeine Conföderation der Länder in diesem protestantischeständischen Sinne trat in Aussicht.

<sup>1)</sup> Unterrichtend find bie Erörterungen Ginbely's, Geschichte ber mährischen Briiber II, 407 Rote 105; und bie Berichtigung berselben in beffen Rubolf II, Bb. I, S. 354.

<sup>2)</sup> Auszitge aus bem Memorial de Tennagel und bem Gutachten bes Staatsraths, bei Chlumech und Ginbely. Man sollte hier die Mittheilung ber Originale wünschen, zumal ba sich boch Differenzen zwischen biesen Auszigen herausstellen.

Es ist sehr zu begreifen, wenn in einem jungen Erzherzog, der an jenen Verbindungen nicht betheiligt war, bem ber fteiermärkischen Linie entsprossenen Bischof von Passau und Straßburg, Leopold, ber Gebanke erwachte, die Sulfe bes katholischen Europa hiegegen aufzurufen. Bon Rudolf II ermächtigt, in dem eben ausgebrochenen Erbfolgestreit von Julich und Cleve das Recht kaiferlicher Sequestration zur Geltung zu bringen, und anfange gludlich in biefem Berfuch, — überdies einer nicht unbedeutenden Bartei in den Erblanden und ihrer Hulfe versichert — hielt er es für möglich, einen durchgreifenden Umschlag in Böhmen hervorzurufen, die Autorität des Kaisers auch in den von ihm abgetretenen Provinzen wiederherzustellen. seiner vertrauten Rathe wurde nach Madrid geschickt, um die Unterstützung des spanischen Hofes dafür zu gewinnen. Er scheint wirklich nicht gewußt zu haben, wie eng verbunden die Spanier mit Matthias waren. Der Gesandte erklärte die Entwürfe noch in wegwerfenderen Ausdrücken, als sie verdienten, für abenteuerlich. der Kaiser war nicht einverstanden damit; er sagte, der Erzherzog sei fehr jung und hitig und fenne biefe Sachen nicht genau. Tendenzen gingen damals nach ber entgegengesetzten Seite.

In denfelben Tagen hatte sich ber Fürst Christian von Unhalt, der thätigste und gewandteste unter den Führern der deutschen Union, mit einigen anderen Abgeordneten berselben nach Brag be= geben, um dem Kaifer ihre Anliegen vorzutragen. Das Bornehmste war die Restitution von Donauwörth; benn die über diese Stadt ergangene Achtserklärung sei nicht sowohl unbillig, als widerrechtlich gewesen; Donauwörth würde nicht allein Herstellung seiner reichs= städtischen Freiheiten und den frühern Religionszustand, sondern selbst Entschädigung zu fordern haben. Ueberhaupt aber komme alles Uebel im Reich von den kaiferlichen Rathen und hauptfächlich vom Reichs= hofrath her, dem man schlechterdings nicht erlauben könne, den Reli= gionsfrieden zu erklären, nach Gefallen auszudehnen oder einzuschränfen, und der sich über alle Rechtsgarantien und Rreisverfassungen Bas seien das für Leute, fuhr er fort, mit denen der Reichshofrath besetzt fei? unerfahren in Reichsfachen, nicht angeseffen im Reich, von fremden Potentaten abhängig, Abgefallene von ber evangelischen Religion: benen vertraue man Erkenntniß in Dingen an, welche die Fürsten und ihre Hoheit, ihre Fürstenthumer und selbst Leib und Gut betreffen!1) Der von Churbrandenburg, das

<sup>1)</sup> Auszüge aus ben Actenftilden bei Bolf II, 355.

noch nicht zur Union gehörte, auf Bitten berfelben ihm beigegebene Bevollmächtigte Got fand biefe Ausbrude eigentlich ju ftart und anzüglich, um fie dem Raifer vorzutragen. Rudolf nahm fie rubiger auf, als man hätte erwarten konnen: er ließ vernehmen, er hätte nicht geglaubt, daß so verdriegliche Dinge noch so glimpflich vorgetragen werden könnten 1). Davon, daß die Klagen nicht ungegründet seien, war er selbst durchdrungen: also, sagte er in seltsamer Fronie über ben Zuftand ber Berwaltung, ift es im Reiche bekannt, wie an meinem Hofe gehaust wird. Die Hofrathe gogerten, in Unterhandlung zu treten; sie gaben ein Bankett nach bem andern, um bie Sache hinzuhalten, und ihre erste Entscheidung war fehr ungenü-Aber ber Fürst hatte einen von ihnen unabhängigen Ginfluß, ber hauptsächlich darauf beruhte, daß er Hoffnung gab, die öftrei= dischen Protestanten auf die Seite des Kaisers zu ziehen. Matthias durch beffen Einverständniß mit ben Spaniern und bem Papft aufgeregt, hat er bem Kaifer gesagt, die Union sei hauptfachlich beshalb gegründet worden, um biefem Einfluß zu widerstreben: wohl möge bem gegenüber auch der König von Frankreich Absichten wider das Reich begen: um gegen alle diese feindseligen Intentionen eine Stute zu finden, brauche fich ber Kaiser nur an die protestantischen Reichsfürsten zu halten und den billigen Forderungen, die man von Seiten der Union an ihn mache, gerecht zu werden. wiffen: bag in den wechfelnden Stimmungen bes Raifers ju Zeiten eine hinneigung nach ber protestantischen Seite hervortrat; die Besandtschaft wußte fie zu erwecken und es zulett zu einem annehm= baren Bescheid zu bringen. Rudolf versprach, binnen vier Monaten bie Stadt Donauwörth in vorigen Stand herzustellen, seine Regierung überhaupt zu verbeffern und in Sinficht ber Hofproceffe folche Anordnungen zu treffen, daß fich Riemand mehr mit Fug folle beschweren können.

Diesen Concessionen von höchstem Belang, welche die Summe ber protestantischen Forderungen gewährten, fügte er noch die Berssicherung hinzu, daß er an die Besitznahme Jülichs durch den Erzeherzog keine eigensüchtigen Absichten knüpse; er werbe die Frage über die Erbsolge durch einen Fürstenrath, den er keineswegs einsseitig zu besehen denke, zur Entscheidung bringen<sup>2</sup>).

Der Fürst von Unhalt verließ den hof mit der Erklärung,

<sup>1)</sup> Aus ber Erinnerung von Got fpater aufgezeichnet.

<sup>2)</sup> Aus ben Mittheilungen Anhalts an der Bfalg. Bei Gindely II, 31.

wenn alles das geschehe, würde der Kaiser auf die volle Ergebenheit der Protestanten zählen können. Ein Berständniß zwischen ihm und den Unirten erschien sehr möglich. Da es gegen die Spanier gemeint war, würde es bei Heinrich IV Rückhalt gesunden haben.

Da geschah das Unerwartete, Entsetliche. Der große Fürst, der es verstand, in dem katholischen Reiche, das ihm zugefallen, seine alten Glaubensgenossen vor Unterdrückung zu schützen, ward in dem Augenblick, als er das spanische Uebergewicht systematisch zu deskämpsen unternahm und sich anschieke, dazu ins Feld zu gehen, von dem Mordstahl eines Fanatikers der Welt entrissen. Bon Zeit zu Zeit erscheinen in Europa Gewalthaber an deren persönliches Dasein und Singreisen das allgemeine Geschick sich knüpst. Auf das Leben und die Politik Heinrichs IV gründeten die deutschen Protestanten ihre Hossnung, ohne daß sie in einem Bündniß, das über die Sache von Jülich hinausgegangen wäre, mit ihm gestanden hätten. Aber in seiner Gesammtstellung lag für ihn die Nothwendigkeit, sie nicht unterdrücken zu lassen. Sein Tod war für sie ein unwiederbringslicher Verlust.

Um faiferlichen Sof wurde nun boch eine andere Richtung geltend. Eben bamals, im Mai 1610, war eine Anzahl beutscher Kürsten bei Kaiser Rudolf in Brag, von ihm dazu berusen, um in den Frrungen, in benen er fich befand, ihre Bermittelung ein= treten ju laffen und ihn mit ber Autorität einer wenngleich unregel= mäßigen Reichsvertretung zu unterstützen. Es waren die Churfürsten von Mainz, Coln und Sachsen, Landgraf Ludwig von Heffen-Darmstadt und Herzog Rulius Heinrich von Braunschweig. Der Lettere fand fich uneingeladen ein: er bedurfte wie Sachsen und Darmstadt ber jurisdictionellen Unterstützung des kaiserlichen Hofes. lian von Baiern hielt fich fern, weil er über seine Stellung an ber Spite ber Liga mit bem Kaiser noch in Differenzen stand. war die Absicht gefaßt, diese auszugleichen. Unter der Einwirfung des Churfürsten von Cöln, des Bruders des Herzogs, ist biesem sogar aus dem Schoofe der Versammlung der Antrag que gegangen, an der Spite der bewaffneten Macht der Liga die Execution gegen die Union, die in die Acht erklärt werden folle, ju Der Herzog wies das nicht von der hand; er schickte einen seiner höheren Beamten nach Prag, um erst eine Verständigung in Bezug auf die Direction der Liga zu bewirken und überhaupt nähere Berabrebung zu treffen. Der fand nun freilich die Dinge nicht so weit vorbereitet, noch die kaiserlichen Rathe so einmuthig, daß ein Unternehmen, wie dieses hätte gewagt werden können. Im Gegensatzu der Union, die sich zur Aufrechthaltung der possidierenden Fürsten anschickte, wurde der Kaiser allerdings bewogen, die Ansprücke des Hauses Sachsen auf Cleve anzuerkennen und den Churfürsten Christian in aller Form zu belehnen. Aber auch das that er zögernd und ungern: er beklagte sich wohl, daß den anwesenden Fürsten nur ihr eigenes, nicht das allgemeine Interesse oder das kaiserzliche am Gerzen liege; der Belehnungsurkunde fügte er eine Clausel hinzu, welche die Rechtsfrage selbst unentschieden ließ.

Eine unbeschreibliche Dube gaben fich die anwesenden Fürften, ben Raifer mit seinem Bruber ju verföhnen. Wie oft ift Bergog Beinrich Julius von Braunschweig, ber fich ber Sache mit bem Gifer eines bem Saufe Deftreich ergebenen alten Reichsfürsten annahm, zwischen Brag und Wien bin und her gereift. Wie viele Entwürfe find gemacht und verworfen worden, bis man fich nach und nach einander näherte. Im Sept. 1610 fam es fo weit, daß Matthias den Kaiser wegen der öftreichischen Länder als seinen Lehnsherrn und als das haupt, wie des haufes Destreich, so ber gesammten Chriftenheit anerkannte. Auch verstand er sich zu einer Abbitte, welche die in Prag anwesenden Erzherzoge Maximilian und Ferdinand in seinem Namen ableisteten. Der Kaiser empfing fie noch einmal mit ber ihm von Spanien ber eigenen Granbezza, bebecten Sauptes unter bem Balbachin ftebend, an seinen Tisch gelehnt; boch litt er nicht, bag fie vor ihm bas Knie beugten, benn bas folle von feinem Mitglied seines Sauses geschehen; er war gufrieden, bag ber von den Erzberzogen geschloffene Bertrag vor seinen Augen zerriffen wurde. Dann war er wieder ihr Bruder und Dheim, entblößte fein haupt, hieß fie nieberseten, sprach mit ihnen von andern Dingen und begeeitete fie beim Abschied bis in bas Vorgemach, wo er auch ihren Dienern und Kammerherren die Hand bot.

So war der äußerliche Friede mit dem Erzhaus, und worauf es den versammelten Fürsten vornehmlich ankam, auch die Anerkennung der Hoheit des Reichsoberhauptes wiederhergestellt. Sie meinten eine Reichsgewalt zu gründen, auf die auch sie ihrerseits sich stützen konnten, zur Behauptung ihrer besondern Prätensionen und den autonomen Bewegungen der Union gegenüber. Um alles zu befestigen, bedurfte es nur noch einer Bestimmung über die Nachfolge im Reiche, und die Churfürsten säumten nicht, sie zur Sprache zu bringen. Das

<sup>1)</sup> Salvo jure cujuscunque. Sentenberg XXIII (II), 182.

Natürlichste batte scheinen sollen, daß Matthias, dem schon die Nachfolge in Böhmen zugesagt war, auch zur Nachfolge im Reich besignirt So weit aber konnte Raiser Rudolf ben Widerwillen worden wäre. gegen den feindlichen Bruder nicht überwinden. Richt den ältesten Bruder, sondern den jungeren Better von der steiermarkischen Linie, ben Bischof von Baffau und Strafburg, Erzherzog Leopold, ber einst an der Verbindung der Uebrigen gegen ihn keinen Antheil genommen und ihm in allen Verwirrungen wenn nicht gerade Ginficht, aber boch Treue bewiesen hatte, brachte er in Borschlag. Leopold war bereits Bischof, aber ein folder, den banach gelüstete, die Waffen zu führen und sich das Raiserthum, das hieß für ihn zugleich auch die Führung ber fatholischen Welt, durch tapfere Kriegsthaten zu erwerben. geistlichen Herren war er um dieser Richtung willen angenehm, bei weitem mehr als Matthias, dem sie seine Berbindungen mit den protestantischen Ständen und auch seine Waffenerhebung gegen die Majestät des Kaisers nicht verzeihen konnten. Sie nahmen die Candibatur Leopolds an und versprachen ihm ihre Stimmen. Den Beiben, die in Brag anwesend waren, trat bald darauf auch der Dritte hinzu. Eine dafür in aller Form ausgestellte Verschreibung ist in den kaiser= lichen Archiven aufgefunden worden. Durch das jülich-clevische Interesse meinte man der Beistimmung von Sachsen sicher zu sein.

Doch ben Kaiser befriedigte das noch nicht. Wenn er durch seine dem innern Treiben der Dinge Raum lassende Regierungsweise es selbst verschuldet hatte, daß die entgegengesetzen Bewegungen so stark anwuchsen, so wollte er doch in ihrer Mitte sich und sein persönliches Interesse nicht aufgeben. Damals wünschte er vor allem seinem Schützling, den er als Candidaten zum Kaiserthum aufgestellt hatte, auch die Krone von Böhmen, die fast als die unerläßliche Borstufe zu demselben betrachtet wurde, zu verschaffen.

Aber in welche Wiberwärtigkeiten follten biefe neuen Beftrebungen ihn fturgen!

Schon die Sequestration von Jülich hatte Leopold nicht aufrecht erhalten können. Die Union, verstärkt durch England und Frankreich, nöthigte seine Truppen, die Feste zu verlassen: die beiden nächstberechtigten Fürsten, Brandenburg und Pfalz-Neuburg, wurden nun erst die wahrhaft besitzenden. Seinen militärischen Regungen im Elsaß wurde durch die dortigen Unirten Einhalt gethan. Aber noch standen in Passau einige Regimenter, durch eine Abkunft mit Matthias auf Geheiß des Kaisers geworben; es siel auf, daß sie auch nach geschlossener Pacification nicht entlassen wurden. Bas daran mehr Schuld

hatte, auf seiner Seite die Unbotmäßigkeit ber Kriegsleute und ihrer Führer, die erft vollftändig besoldet sein wollten, oder seine Abneigung, fich ber Truppen zu entäußern, auf bie er eben seine Entwürfe baute; auf Seitene des Raisers die Schwierigkeit, das erforderliche Geld herbeizuschaffen, ober bie geheime Connivenz beffelben zu ber Aufstellung bes Erzherzogs, die allemal seinen Bruber gefährbete, ift nicht zu entscheiden: bas wirfte wohl alles zusammen. Plötlich erlebte man, daß die Truppen fich eigenmächtig zuerst nach Deftreich, hierauf nach Böhmen warfen, wo die Unbanger ber alten Regierungs: weise und die Katholifen sehr geneigt waren, für Leopold Partei ju ergreifen. Aber das gesetzlose Gebahren ber doch immer kaiserlichen und bischöflichen Mannschaften, an beren Spite er erschien, ihr Borbringen nach Prag, wo sie sich ber Kleinseite bemächtigten, mabrend der Raifer gar nicht das Recht hatte, ohne Ginwilligung der Stände eine bewaffnete Macht in dem Lande zu halten oder zu bulben; die Sympathien der Reaction, welche der Erzherzog erweckte, die Gefahr einer allgemeinen Umkehr, brachten die protestantische Bevölferung, welche ber erworbenen Rechte wieder verluftig ju geben beforgte, in die gewaltsamfte Aufwallung. Die Stände traten in der Altstadt zusammen, um sich dem eingedrungenen Kriegsvolk, dem Erzberzog und dem Kaifer, der noch mehr für den Beschützer ber Truppen galt, als er es mit Bewußtsein war, entgegenzuseten.

Bei der katholischen Gesinnung des Erzherzogs konnte man erwarten, der spanische Gesandte Zuniga, der ein hobes Ansehen genoß, wurde sich für ihn erklären. Aber ber hatte nicht allein sein Wort für Matthias verpfändet, sondern sein Motiv dazu kam erst jest vollständig zu Tage. Die spanische Linie bes Hauses Deftreich machte auf ben Grund, daß eine Tochter Raifer Maximilians bie Mutter Philipps III war, für ben Fall bes Abgangs ber mannlichen Nachkommenschaft sehr ernstlichen Anspruch auf das Königreich Bohmen, bas ja burch bie weibliche Succession überhaupt an bas haus gekommen war. Sie hatte felbft nicht aufgegeben, auf biefer Grundlage noch einmal das Kaiferthum mit ber spanischen Krone zu vereinigen. Aus biefem Grunde war Zuniga ein princi= pieller Gegner Leopolds. Möglich, daß es diefem gelang, wie benn eine Affociation ju Gunften bes faiferlichen Ansehens so eben geschlossen wurde, und die fatholischen Glemente boch nicht gang unbedeutend waren; wahrscheinlich war es jedoch nicht. Der Gefandte fürchtete vielmehr, die Stände würden ihres alten Wahlrechts gebenken' und ohne Rücksicht auf die Erbansprüche überhaupt ihre Krone an ein anderes Haus übertragen 1). Er spottete der Entschuldigungen des Erzherzogs, der die Miene annahm, als seien alle seine Schritte ihm abgetrott. Seinen Einfluß verwandte er dahin, daß die versammelten böhmischen Stände die Annäherungen des Kaisers ablehnten, und den König von Ungarn, Matthias, dessen Anrecht sie für gültig erklärten, herbeiriefen, um es unmittelbar zur Geltung zu bringen 2).

So kam Matthias im März 1611 nach Prag, und der Landtag ward eröffnet, bei welchem die Erhebung besselben auf den böhmischen Thron in der Absicht lag. Auch hiefür hat der spanische Gesandte wesentlich mitgewirkt. Seine Stellung brachte es mit sich, daß er bei den katholischen Kronbeamten wie bei dem Kaiser Einsluß auszübte<sup>3</sup>); die erstern hat er bewogen, sich von dem Landtag nicht abzusondern, was zum Fortgang desselben nothwendig war, und den Kaiser im letzten dringenden Augenblick überredet, seine Unterthanen, wiewohl noch nicht alle, des Sides der Treue zu entlassen und die Krönung seines Nebenbuhlers zuzugeben.

In der Stunde, da Matthias nun auch in Böhmen gekrönt wurde, zog Rudolf sich in den entferntesten Winkel seines Fasanengartens zurück, um das Jubelgeschrei nicht zu vernehmen, das den Act bealeitete.

Einen Trost gewährte es ihm, daß die anwesenden Gesandten von Mainz und von Sachsen den Auftrag hatten, der Krönung nicht beizuwohnen. Er kam dadurch auf den Gedanken, sich nach Deutschland zurückzuziehen, wo man noch allein die Unantastbarkeit der Majestät anerkannte. Den Reichserzmarschall, Churfürst von Sachsen, forderte er auf, ihm das Geleite zu geben, wenn er demnächst den Entschluß aussühre, seinen Wohnsitz in einer Reichsstadt zu nehmen.

Bon bem Churfürstentage, ber sich im October 1611 zu Rurnberg versammelte, hoffte er selbst Unterstützung, wenn er seine Re-

<sup>1) &</sup>quot;Auf bes Don Balthasar Zuniga Rath ift es geschehen, baß ber Kreistag ber alten Stabt Prag erhalten bis zu bes Königs Ankunft; sonst hätten bie Böhmen einen anbern fremben außer bem Hause zu ihrem König mählen und auswersen bürfen." So ber niederländische Gesandte Bischer an Erzherzog Albrecht, bei Ginbelh II, 212. Ein Codex diplomaticus zu biesem Werte wäre sehr wünschenswerth; die Mittheilung der Berichte Zuniga's wäre namentlich von größtem Werth.

<sup>2)</sup> Aus einer Relation beffelben ebenb. 250.

<sup>3)</sup> los officiales principales de la corona que son catolicos (ib. 253).

fignation, ju ber er gezwungen gewesen sei, jurudnehme; benn was der kaiserlichen Hoheit Eintrag thue, das gereiche der Würde des durfürstlichen Collegiums jum Brajubig. Die Churfürsten faßten bort - wir werben es gleich weiter berühren - einige Beschlusse für bie innere Ordnung bes Reiches. Dem Raifer in Bohmen ju Gulfe zu kommen, waren fie keineswegs geneigt. Auch von feinem Candibaten Leopold konnte nach allem, was geschehen war, nicht mehr bie Schon genug, daß sie ben Bewerbungen um die Nachfolge im Reich, welche Matthias burch Klefel in Gang brachte, nicht geradezu Gehör gaben; aber im Begenfat mit bem Raifer befchloffen fie doch, im nächsten Mai sich wieder zu versammeln und bann zur Babl eines römischen Königs zu schreiten. Rudolf war auf das Empfindlichste betroffen. Nicht Ein Roß habe man gesattelt, um ihm in seiner Bedrängniß ju Sulfe ju tommen; jest behandle man ihn, als hatte man mit Gott zu Rath gefeffen und wiffe gewiß, bag er binnen Jahresfrift fterben muffe 1).

Er forderte wenigstens einen Aufschub des Wahltages auf fo lange, daß vorher noch ein Reichstag gehalten werden könne.

Wie er einen solchen sich bachte, ergiebt sich schon baraus, baß es nicht ein neuer, sondern nur eine Reassuntion des im Jahre 1608 zu keinem vollen Schluß gebrachten Reichstags sein sollte. Da hätte er benn auf die Unterstützung der damals ausgetretenen Minorität, die eine selbständige Haltung angenommen, rechnen können.

Denn womit er in der Tiefe seiner Seele schon längst umgegangen, das trat ihm jetzt als eine Nothwendigkeit entgegen; die einzige Rettung aus seinen Bedrängnissen meinte er in einer entschlossenen Berbindung mit der Union zu sehen, die ihm anderthalb Jahre früher angetragen worden war. Niemals hatte ein Fürst bei ihm eine bessere Aufnahme gesunden, als Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach, den er zum Commissar bei jenem Chursürstentag ernannte, und der ihm denn den Rath ertheilte, sich nur vor allem einen starken Rückenhalt zu machen: so werde er keine widerwärtige Wahl zu besorgen haben. Man will von einem umfassenden Plan wissen, die Erbländer durch die Wassen der Union wieder zu erlangen; der große Heersührer der Zeit, Prinz Moritz von Oranien, würde die Ausschlers würden dann der Union zu gute gekommen sein; man sprach

<sup>1)</sup> So ungefahr bie Nadricht bes Bobenius an herzog Maximilian 19. Nov. 1611, bei Bolf III, 266.

von einer Vermählung besselben mit der Wittwe des Churfürsten von der Pfalz, Louise Juliane, Schwester des Prinzen Moritz. Ein Rath des Kaisers bemerkt, daß er sich selbst zur Apostasie vom Katholicismus geneigt habe. Er haßte das Haus, aus dem er stammte, den König von Spanien, sowie die Erzherzöge, von denen Matthias unterstützt worden war. Wie einst Heinrich III über Paris, so sprach Rudolf den Fluch über Prag aus, das ihm seine Größe verdanke und ihn nun verlasse. Schon war ein Reisewagen — auf eine neue, seiner Körperbeschaffenheit angemessen Weise — in welchem er sich nach Deutschland begeben wollte, angesertigt; er sprach von nichts Anderem, als von seiner bevorstehenden Abreise; man erwartete, so lesen wir, den Knall der Peitsche des Postillons zu hören, der ihn davonführe 1).

In bieser Stimmung aber ward ber Kaiser von einer Krankheit ergriffen, die in wenigen Tagen seinem Leben ein Ende machte. Man hat nie erfahren, daß er dem Bater, der zu ihm gerusen wurde, seine Beichte abgelegt habe. Man erinnert sich nur, daß seine letzte Weisung an seinen Diener dahin ging, den geschäftigen Bermittler mit der Union, Günderode, an die Ausführung der ihm ge-

gebenen Aufträge zu mahnen.

Während Rudolf den kosmischen Gesetzen und dem Zusammenhang der himmlischen und irdischen Dinge nachforschte, waren ihm die Zügel des Reichs, die ihm anvertraut waren, entschlüpft. Denn beides — ausgebreitete Wissenschaft und energisches Handeln — ist selten dem Menschen zugleich verliehen. Die elementaren Kräfte der moralischen und politischereligiösen Welt, denen Rudolf Maß geben, die er den Reichsordnungen unterworfen halten sollte, erhoben sich in autonomer Kraft und traten kampfgerüstet einander gegenüber. Die Seite, der er durch Herfunft und Natur angehörte, stieß ihn selber von sich. Indem er daran dachte, sich auf die entgegengesetzt zu schlagen, der er, wenn er ihr wirklich die Autorität der Reichsgewalt zusührte, vielleicht noch das Uebergewicht verschaffen konnte, erlag er dem Geschick der Sterblichen.

<sup>1)</sup> Ausgüge aus ben fpanischen und niederländischen Berichten bei Ginbely II, 313.

Wahl des Kaisers Matthias und die Wahlcapitulation pon 1612.

Die Frage, mit der man sich seit Jahren ebentuell beschäftigt hatte, wem nach Rudolf die Kaiserkrone zu Theil werden sollte, trat nun in unmittelbare und dringende Nähe; sie betraf zunächst die gesammte Dynastie.

Unter ben beutschen Fürsten und Ständen regte sich allerbings eine Tendenz, von dem Saufe Destreich bei ber Besetzung des faiserlichen Thrones auch wieder einmal abzusehen. Denn man durfe benfelben boch nicht gleichsam erblich werden laffen, am wenigsten in einem Saufe, bas fich den allgemeinen Pflichten, felbst ber Unterwerfung unter bas Reichsgericht entziehe, und noch immer Italienern und Spaniern den Borzug vor den Deutschen gebe. Sehe man nicht 3. B., daß die oberften Stellen in der Armee nur Jenen anvertraut würden? ein Deutscher bringe es selten weiter als bis jum Man hatte erfahren, daß die Reichscontributionen für ben Türkenkrieg zu Gunften ber katholischen Niederlande verwendet worden seien; auf der Frankfurter Messe habe der spanische General Spinola Bechsel auf die Reichscontributionen ausgegeben: so seien vor einigen Jahren Weftphalen und Niedersachsen burch Mendoza gebrandschatt worden; man wiffe, daß Spanien Göldner in Deutschland halte, in den Domcapiteln und den Jesuiten, den Runtien bes Papftes seine Gehülfen habe. Ueberdies ichon vermöge Destreich nicht mehr, die Ordnung im Reiche zu erhalten, wie man aus allen ben überall ausgebrochenen und nicht allein aus dem religiösen Saber. sondern auch aus einer Menge anderer territorialer Zwiftigkeiten sebe, bie es zu schlichten, kaum ben ernftlichen Berfuch mache: - zwischen ben Poffibirenden und ihren Gegnern in Julich-Cleve, zwischen Pfalz und Mainz, bem Bischof von Würzburg und Ansbach, ber Stadt Braunschweig und bem Berzog von Braunschweig 1).

Dagegen aber wurde erinnert, daß eine Continuation der Wahl aus demselben Sause boch noch lange keine erbliche Succession

<sup>1)</sup> Bertrauliche Communicationes allerlei gefährlicher Aufchläge in hammers Rlefel.

in sich schließe, und bas Haus Destreich auch viele Verdienste um bas Reich habe. Es trage wesentlich bazu bei, beffen Unsehen aufrecht ju halten, und befite bie jur Bertheibigung gegen bie Domanen unentbehrlichen Lande; es gable ichon eine Reihe von hochberühm-Raifern. Der gegenwärtige, allerdings unerträgliche Zustand rühre mehr bon ben perfonlichen Schwächen Rudolfs ber, als bom Einflusse der Dynastie überhaupt. Und welche andere hätte man an bie Stelle von Deftreich setzen können. Rudolf felbst scheint an Brandenburg gebacht zu haben; nicht an die durfürstliche, sondern an die markgräfliche Linie zu Ansbach. Aber welche gewaltsamen Erschütterungen hätten dazu gehört, um diese Combination durchzu-Denn die weltlichen Churfürsten waren zu jung und zu uns erfahren, als daß man von ihnen ernstlich hätte reden können. Unter ben übrigen Fürsten hatten nur ber Herzog Maximilian von Baiern und ber Bergog von Solftein, König Christian IV von Dänemark, eine befestigte Stellung und ein großes Unsehen, ber eine im Guben, ber andere im Norden des Reiches; allein fie gehörten ben verschiebenen Religionsparteien an: feiner wurde von ber entgegengesetten angenommen worben fein.

Blieb man aber bei Destreich, so fragte es sich wieber, ob in biesem Hause ein Fürst gefunden werden könne, welcher, wie einst Ferdinand und Maximilian, beiden Parteien Gerechtigkeit widersahren zu lassen gesonnen und im Stande sei. Als ein solcher erschien einzig Erzherzog Matthias, König von Ungarn und Böhmen.

Bu seinen Gunsten machte Alesel geltend, daß er der alten, durch die Reichslatungen vorzugsweise gebilligten katholischen Kirche angeböre und die Approbation des römischen Stuhles nachsuchen werde; zugleich aber auch, daß er in seinen Erblanden mit beiden Parteien in ein gutes Einvernehmen getreten sei. Man möge sich erinnern, mit welcher Geschicklichkeit er einst an den Reichstagen die Stelle seines Bruders vertreten: da habe er sich große Erfahrung in den Reichsgeschäften erworden; er habe sich besteisigt, Churfürsten und Fürsten Genugthuung zu geben; er sei entschlossen, den churfürstlichen Berein, die Constitutionen des Reiches, den Religions und den Profansrieden zu handhaben eben so gut im Reiche wie in seinen Erblanden.

<sup>1) &</sup>quot;3. Kön. Mt. haben — in Ihrem Königreich und Lanben beibe bie Catholischen und ben Protestirenben Zugethane favorifiret und privilegiret." Inftruction Klefels: Hammer II, nr. 304. Besonbers merkwilrbig: Motiva unb

Unter ben Motiven zu seinen Gunsten fast bas vornehmste bilbet ber Besitz bes Königreichs Böhmen schon wegen seiner geographischen Lage, weil es in die Mitte von Deutschland hineinreiche, eben unsern der Orte, wo sich der Reichstag versammle, überdieß auch beschalb, weil die benachbarten Fürsten durch ihr Lehen von der Krone abhängig und ihr verpslichtet seien. Gewiß, wer Böhmen nicht besaß, konnte nicht wohl deutscher Kaiser sein.

Jebermann fühlte das eigentlich. Ehe noch Matthias in den Besitz von Böhmen kam, von dem man voraussetzte, daß er auch zur Kaiserkrone führen würde, hatten die mächtigen edungelischen Fürsten dei ihm angefragt, wie er sich in den religiösen Angelegen-heiten zu verhalten gedenke. Ein churbrandenburgischer Oberst, Schönderg, war in Znaim dei ihm erschienen, um ihm diese Frage vorzulegen. Es war gleichsam eine Verpssichtung, die er ebentuell einging, wenn er demselben versicherte, er werde den Religionsfrieden beobachten: wie das die Stellung, die er überhaupt eingenommen hatte, erwarten ließ.

Bugleich aber bachte man nun auch baran, burch bestimmte Satzungen die Wiederkehr ähnlicher Eingriffe der kaiserlichen Behörzben, wie sie in den letzten Jahren Rudolfs II vorgekommen waren, unter allen Umständen zu verhüten. Die geistlichen Churfürsten waren darin mit den weltlichen einverstanden, daß man für den neuen Kaisser, ehe man noch die persönliche Frage berühre, eine Capitulation vorschreiben müsse, durch welche den eingerissenen Uebelständen abgeholfen werde. Auf dem Wahltag, der im Mai 1612 zusammentrat, wurde die Meinung geäußert, man habe seit hundert Jahren — man meinte seit 1519 — nicht wieder eine so volle Freiheit geshabt, wie jett.

Man knüpfte babei an die alten Ibeen an, die schon von jeher über den Hof, zum Theil von dem Kaiser selbst, gehegt worden waren. Mit Entschiedenheit hatte sie Fürst Christian von Anhalt bei der erwähnten Gesandtschaft zur Sprache gebracht. Die Absicht ging vor Allem auf eine bessere Besetzung des Reichshofraths, "mit unparteisschen, im Reiche gesessenen, qualificirten Personen von beiderlei Religion". Die Reichshofrathsstellen waren schlechter und unregelsmäßiger besolbet, als die Rathsstellen bei Chursürsten und Fürsten;

Rationes, warumben bas Saus Deftreich bie jetige zu Ungarn und Böhmen regierenbe Mt. zur römischen Crone gern beförbert fähen, Sammer II, n. 362.

v. Rante's Werte VII.

biesen widmeten sich die besseren Kräfte 1); am Reichshofrath nisteten sich Persönlichkeiten von geringer Zuverlässisseit ein, bei denen nichts ohne Geschenke, und zwar ansehnliche, auszurichten war. Die Agenten am Hof dringen bei ihren Bollmachtgebern unaufhörlich auf Berehrungen für die Hofräthe, die man reich werden und in höhere Klassen der Gesellschaft aufsteigen sah. Und auf ähnliche Weise war die ganze Regierung corrumpirt. Selbst mit den Besoldungen ward eine Art von Wucher getrieben, indem man die Zahlungen derselben in die Hände von Mittelspersonen brachte, die das Geldgeschäft besorgten. Nur mit Geldabmachungen konnte man sich behaupten und seine Angelegenheiten fördern.

Auch auf eine Berbesserung der Regierung überhaupt hatten die Unirten damals angetragen. Als, den geschehenen Bersprechungen zum Trotz, doch alles beim Alten blieb, wiederholten sie ihre Forderungen und Bitten, sogar unter der Erklärung, daß man sich mit den Hofsprocessen nicht länger drücken lassen, sondern sich gegenseitig mit

Rath und That beiftehen würde.

Dieses Schreiben wurde nun den im Frühjahr 1610 in Prag versammelten Fürsten vorgelegt. Sie mißdilligten die Schroffheit seiner Ausdrücke, die unionistische Tendenz, doch nicht das Wesentliche des Inhalts. Besonders daran nahmen die anwesenden Chursürsten Anstoß, daß sich zwei Mitglieder ihres Collegiums, Churpfalz und Churbrandenburg, bei einer so einseitigen Kundgebung betheiligt hatten: und zwar mit Hinzuziehung geringerer Stände, während doch nach der Verfassung des Reiches die Churfürsten allein befugt seien, in Fällen dieser Art einzuwirken: aber die Anträge selbst eigneten sie sich an.

Dem Kaifer brachten fie in Erinnerung, daß die Berbefferung bes Regiments den Churfürsten von Rechtswegen obliege. Die Zeit schien ihnen gekommen zu sein, um diese alte Befugniß wieder zur

Geltung zu bringen.

Gleich bort in Brag legten die Anwesenden dem Raiser eine sehr dringende Eingabe über die Mängel, wie sie sagen "die Defecte" der kaiserlichen Regierung vor, besonders des Reichshofraths. Siebrachten eine regelmäßige Revision desselben durch den Reichserzcanzler mit Zuziehung eines kaiserlichen Commissars in Vorschlag.

Auf der Zusammenkunft in Nürnberg waren diese Rathschläge



<sup>1)</sup> Aus einem Gutachten über bie Reformation ber faiserlichen hof- und Staatsämter, bei Wolf II, 336.

von dem Collegium im Allgemeinen erweitert worden, aber mit dem Tode des Kaisers war doch die Lage überhaupt verändert; man konnte noch bei weitem energischer zu Werke gehen.

Bei ber Berathung tauchte bie Frage, ob ber Kaiser als Bogt ber römischen Kirche zu bezeichnen sei, nochmals auf, zumal ba in vorangegangenen Frrungen biefer Titel ju einem Motiv gebient hatte, boch hielt man an der Berwerfung desselben nicht fest: um so ernst: licher aber bestand man auf Berbefferung ber Reicheregierung und bes Reichshofraths. Bon großer Merkwürdigkeit find die Borfchläge, die von Brandenburg und Pfalz vorgelegt wurden. Brandenburg verlangte, daß der Reichshofrath auch ben Evangelischen zugänglich gemacht würde; man solle bessere Leute dazu nehmen, gelehrtere, benn manches Gutachten bes bisherigen Reichshofraths fei überaus mangelhaft befunden worden, wenn man es gedruckt vor sich gehabt habe -, und unbestechliche, benn bis jest sei die Bestechung fast ungescheut getrieben worden; es gebühre sich, ben Mitgliebern ihr gutes Auskommen zu fichern; aber auch bann muffe man alle zwei Jahre eine Bisitation anstellen, bei ber neben Mainz auch noch ein weltlicher Churfürst zuzuziehen ware. In ben Broceffen muffe man fich dann mehr an die Reichsconstitutionen halten, keinerlei Avocationen von dem Kammergericht vornehmen, Recufationen nicht schlechterbings verwerfen, und was beffen mehr ift. Der Churfürst Johann Sigismund, ber so eben zur Regierung gekommen mar, forberte eine gründliche Reform bes Gerichts in Bezug auf Bersonen und Sachen.

Noch burchgreisenber waren die Anträge des Abministrators der Churpfalz, Johanns von Zweibrücken, der nach dem Tode Friedrichs IV die Stelle des noch unmündigen Friedrich V vertrat; sie gingen nicht sowohl auf eine Verbesserung der Mängel, als auf eine neue Verfassung des Reichshofraths, eine nähere Bestimmung seines Verhältnisses zu dem Kammergericht in Bezug auf Appellationen und die Austräge unter den Ständen, die man nicht beschränzen durch. Die Frage über die Besetzung wurde auf das Nachdrücklichse in Angriff genommen. Er müsse aus qualissicirten Personen beider Religionen bestehen; Präsident und Vicepräsident sollen ebenfalls aus beiden Religionen genommen werden, und wer solle diese Personen verordnen? — vor Allem die Churfürsten, aber diese doch nicht allein, sondern auch die Stände; die Mitglieder sollen auf eine gemeinsame Anlage dieser unterhalten werden. Man wollte den Reichschofrath zur Ausübung der demsselben eigenthümlichen Gerichtsbarkeit,

ungefähr wie das Kammergericht, und vor Allem durchaus paritätisch eingerichtet haben. In der That eine Neuerung, die dem ganzen Justizwesen des Hoses eine andere Gestalt gegeben hätte.

Und selbst noch weiter reichte eine andere, die eben mit in

Vorschlag kam 1).

Nicht allein das Gericht, sondern auch die Regierung sollte ständisch, und zwar durch die Churfürsten, eingerichtet werden. Die letzteren sollten dem Kaiser eine Anzahl Personen vorschlagen, aus denen er einen geheimen Rath für die Regierungsangelegenheiten bilden möge. In die Capitulation sollte wenigstens ein Artikel aufgenommen werden, in welchem der neue Kaiser verspreche, eine solche Ordnung anzunehmen, wenn man sich darüber vergleiche.

Damit kam die Ibee, die den Anfang des 16. Jahrhunderts auszeichnete, Regiment und Gericht auf ständischer Grundlage einzurichten, wieder zum Vorschein; das würde aber erst einen den Beschrnissen der Zeit entsprechenden Charakter bekommen haben, wenn zugleich Regierung und Gericht paritätisch aus beiden Religionen einzgerichtet worden wäre.

gerichtet worden ware.

Auf dieses Princip wurde dann die Einheit des Reiches gegründet worden sein.

Der Borschlag gehört in die Reihe ber Erhebungen bes stänbischen Princips, die damals in aller Welt geschahen; hätte man sich darüber vereinigt, Matthias und später Ferdinand hätten ihn annehmen mussen und wurden ihn angenommen haben.

Aber einmal lief er ben vorwaltenden Vorstellungen von der Verfassung des Reichs entgegen, und an dem Gegensatz der Religionen, der durch diese Auskunft ausgeglichen werden sollte, fand er doch den größten Widerstand. Die geistlichen Herren des Churfürstenraths wollten über ihr einst in Prag dem Kaiser Rudolf überreichtes Gutachten nicht herausgehen. In der Mitte zwischen

1) "Beill aber auch ein ander geheimbter Rath do die Regimentssachen berathschlaget wurden, sein muße, wollten sie vorschlagen, Ob nicht die Chursfürsten eine gewisse anzahl von Personen, von beeden Religionen, dem Kapser möchten vorgeschlagen? daraus J. M. die Wahl haben möchte, darauß auch der Rath in einer solchen Anzal Personen zu bestellen, als zu verrichtung der sachen genug samb. Und do man etwa in denen Gedanken stehen möchte, das es nicht zu effectuiren, so könnte der Capitulation ein Punct einverleibet werden, das Ihre Kahl. M. ihr nicht wollten sassen zuwider sein, eine solche ordnung, der man sich künsstig zuuergleichen, einzugehen, dieselb anzunehmen und zu wergt richten zu sassen."

beiden Parteien stehend traten die sächsischen Gesandten dem entsprechend mit einem Bermittelungsversuch hervor.

Ihre Vorschläge blieben hinter ben pfälzisch-brandenburgischen bei weitem zurück: denn, sagten sie, man dürfe nie vergessen, daß man ein Haupt der ganzen Christenheit zu wählen habe; man dürfe bem die Jurisdiction nicht entziehen, der die Quelle aller Gerichtsbarkeit sei. Sie begnügten sich, von dem folgenden Kaiser schleunige Audienz, unverzögerte Reichung der Lehen, Einholung des Rathes der Churfürsten, eine verbesserte Ordnung für den Reichshofrath und den Geheimen Rath, die den Churfürsten vorgelegt werden sollte, zu verlangen. Von der Theilnahme weltlicher Chursürsten bei der Visistation abstrahirten sie. Nur darauf bestand auch Chursachsen, daß die beiden Räthe aus beiden Religionen mit alternirendem Prässidium aus der einen und der andern besetzt werden sollten 1).

Der Unterschied dieses Vorschlages von dem ersten liegt darin, daß Pfalz und Brandenburg dem Churfürstenrath die Initiative bei den Besetzungen der beiden Räthe und die Aufsicht über die Verwaltung vindiciren wollten, Sachsen die Hauptsache dem Kaiser überließ und nur größere Rücksichtnahme forderte. Eine Verbesserung von größter Wichtigkeit schloß aber doch der sächsische Vorschlag, die beiden Räthe paritätisch einzurichten, in sich ein.

Sollten aber die geiftlichen Churfürsten auch nur darauf eingeben? —

In einer der nächsten Sitzungen legte der Churfürst von Mainz ein Gutachten vor, das zwar an das sächsische anknüpfte, aber doch wieder so weit davon abwich, daß die weltlichen Churfürsten rathsam fanden, eine abgesonderte Besprechung unter einander darüber zu pflegen, bei der sie nur protestirten, daß es damit auf keine Trennung abgesehen sei.

Es kam bann befonders auf zwei Artikel an: von denen der eine die Ertheilung der Lehen betraf. Nach dem Mainzischen Gutsachten sollte das hiebei von dem Kaiser zu gewährende Indult auf die Churfürsten und die weltlichen Stände beschränkt sein; die welts

<sup>1) &</sup>quot;Die Bestallung bes geheimen und hoff Rahts stünde zwart bem haubt alleine zu, boch baß berßelbe bestalt würde, mit Fürstlichen, Grasen, herren und Abelichen, auch anders stands Personen, in bem hl. Reich ersogen und geboren, barinnen woll beguetert und von beeben Religionen und bas auch demselben ein Praesident vorgestellet würde, wechselsweise So woll ber alten Catholischen als auch der Euangelischen Religion."

lichen Churfürsten forderten, daß es auch auf die Stifter gerichtet werben musse. Dadurch wäre mit einem Male die große Frage, welche den Kaiser Rudolf so lange beschäftigt hatte, zu Gunsten der Brotestanten entschieden worden. Man begreift es, daß die geistlichen

Fürsten dazu nicht geneigt waren.

Chensowenia aber wollten fie eine paritätische Ginrichtung bes Reichshofraths gestatten. Dieser Lunkt — ber zweite — war für bie Brotestanten fast ber bornehmste: benn nur baburch, sagten sie, fonne bas allgemeine Miftrauen gehoben werben; in bem Churfürstenrathe sei man einverstanden, daß ber Religionsfriede aufrecht erhalten werben muffe; bazu aber bilbe ein paritätisches Gericht eine unerläßliche Bedingung; von weltlicher Seite habe man auf die Streichung ber Vogtei bes römischen Hofs Verzicht geleistet, so möge man auch von der geiftlichen in diesem Bunkte nachgeben. Aber alle Erinnerungen waren vergeblich. Die geiftlichen Churfürsten gaben zu, baß die Sache nütlich wirken könne; ihnen wäre nichts lieber, als burchgehende Gleichheit; allein es sei eine Sache, die auch andere Stände betreffe; fie könnten es nicht über fich nehmen, einen fo wichtigen Beschluß für ihre Person zu fassen. Man sagte ihnen, burch die Erklärung, daß fie ihrestheils in die getroffenen Bestimmungen nicht eingewilligt, noch bas Reichsoberhaupt verpflichtet haben wollen, würden sie jeden Vorwurf von sich abwehren. Aber darauf wollten fie eben so wenig eingehen. Sie fürchteten bamit die Stellung bes Ratholicismus im Reich überhaupt zu gefährden; die allerschädlichste Neuerung wäre, wenn dem fünftigen Kaiser durch die weltlichen Fürsten allein eine Berpflichtung auferlegt würde — bas könnte bann in der wichtigsten Frage, der Freistellung, selbst versucht wer-Sie wollten fich nicht auf eine wirkungslose Opposition gegen bas einmal Geschehene gurudbrangen laffen.

Die Verhandlung wurde hauptsächlich zwischen Mainz und Sachsen gepflogen. Sie war eine ziemlich heiße, und eines Tages verloren die geistlichen Churfürsten fast den Muth. Aber sie hatten sich nun einmal vorgenommen, nichts für die katholische Religion Nachtheiliges zuzulassen. Dagegen wurden die Protestanten nochmals durch die unglückliche Spaltung ihrer Confession gelähmt. In dringender Gefahr war sie vor dem Abschluß der Union zurückgetreten; einer gemeinschaftlichen Action setzte sie sich auch in diesem Augenblick hemmend in den Weg. Der Administrator der Pfalz verdankte es seinem Calvinismus, daß er Andern bei der Vormundschaft vorgezogen worden; auch Johann Sigismund neigte sich diesem Bekenntniß

zu, das er bald darauf angenommen hat. Johann Georg von Sachsen war ein eifriger Lutheraner; er wollte ihren Intentionen nicht folgen, und glaubte für den Protestantismus genug zu thun, wenn er die Canzbidatur Erzherzog Albrechts vom Kaiserthum entsernt hielt 1). Unterstützt von dem spanischen Gesandten, vermochte er die geistlichen Herren, auf Matthias einzuwilligen 2). Eine aussührliche Darlegung Klesels, wie durch alle Concessionen, die Matthias den Protestanten gewährt habe, doch seine katholische Gesinnung nicht berührt worden sei, mag nicht wenig zu ihrer Umstimmung beigetragen haben 3).

Indem fie aber in der perfonlichen Frage nachgaben, behielten

fie in ber sachlichen die Oberhand.

Nach einigem Bebenken erklärten die sächsischen Räthe den brandenburgischen Bevollmächtigten, die vorgeschlagenen Abänderungen einer von Mainz aufgestellten Formel seien gegen ihr Erwarten bei den geistlichen Churfürsten nicht durchzusühren; man werde wohl ein ander Mal Mittel sinden, das zu erlangen, was jest nicht erreicht werden könne; jest aber, meine ihr Churfürst, dürfe man darüber das Hauptwerk, die Wahl, nicht zerschlagen lassen.

Die brandenburgischen und mit ihnen die pfälzischen Gesandten waren durchaus dagegen. Es seien — meinten sie — Punkte, die man nicht fallen lassen durse, nachdem man so eifrig daran gehalten habe. Es gereiche den weltlichen Churfürsten zum Schimpf und werde die geistlichen nur um so muthiger machen, auch in anderen Dingen unnachgiebig auf ihrer Meinung zu bestehen; der künftige Kaiser werde die weltlichen Churfürsten weniger beachten und die Meinung fassen, es reiche schon hin, wenn er sich mit den geistlichen verstehe. Allein ihre Erinnerungen waren auch hier vergeblich.

Der Churfürst von Sachsen, welcher zugegen war, wurde noch einmal gefragt: er erklärte allem bem, was man sage, zum Trot, er musse es doch bei seiner Erklärung bewenden lassen, weil nichts

<sup>1)</sup> Der venezianische Gesandte Hieronhmus Soranzo erzählt, daß die Spanier doch noch mehr für Albrecht gewesen seien, als für Matthias, für den sie jedoch auch sprachen: dann habe sich Johann Georg mit Psalz und Brandenburg für Matthias bestimmt: "vedendo Spagnuoli di non poter spuntar con Alberto secero che gli ecclesiastici concessero conglialtri alla dichiaratione di Matthias (Sammsung Fiedser).

<sup>2)</sup> Bei Wolf in bem Schreiben bes Churfürsten von Coln, aus bem wir biefe Thatsache kennen lernen III, 294, lese ich statt "bem künftigen König verbunden sein": ben k. R. v. haben.

<sup>3)</sup> Bei Hammer III, nr. 372.

weiter zu erreichen sei. Es kam nur zu einem wenig sagenden Zusatzu dem Mainzischen Entwurf, nach welchem der Kaiser versprechen solle, "männiglich", welches Wort dann besonders auf die Evangezlischen bezogen werden sollte, schleunig und unparteissch Recht widersfahren zu lassen. Da die Mehrheit entschieden war, so fügten sich die beiden andern. Die pfälzischen Gesandten erklärten, weil es nun einmal nicht anders sei, müßten sie es dem lieben Gott anheimstellen: doch solle dadurch ihrem jungen Herrn, dem Pfalzgrasen, Richts verzgeben sein. In demselben Sinne sprachen sich die brandenburgischen aus, sie wollten sich vorbehalten haben, an anderen Zeiten und Orten nach dem Erforderlichen zu trachten.

Auf diese Weise ist Matthias Raiser geworden. Die Capitulation, die er beschwor, war in einigen Punkten enger als die seines Borfahren; aber in der Hauptsache wurde dadurch nichts geändert, und alles kam doch darauf an, inwiesern die neue Regierung gesonnen sein und die Kraft dazu haben werde, den Frieden zu erhalten oder vielmehr wiederherzustellen und ein Zusammengehen der Stände der

beiden Religionen bervorzurufen.

## Vermittelnde Tendenz der kaiserlichen Regierung. Rlesel.

Matthias arbeitete viel an seinem Schreibtisch; er gab mit Beranugen Gehör; er war leutselig und zutraulich. Bon bem wiffenschaftlichen Trieb ober ber tieffinnigen Burudgezogenheit seines Brubers war nichts an ihm: er liebte mit den Menschen zu verkehren. hoch in Jahren er auch schon stand, so benutte er boch ben ersten Augenblick, daß es ihm durch die Abdankung seines Bruders, der es immer verhindert hatte, möglich wurde, sich noch zu verheirathen. Mit seiner jungen Gemahlin Anna von Throl machte er sich bann, so lange sie in Prag waren, etwa nach Tisch, das Vergnügen, die Kostbarkeiten, die derselbe hinterlassen, in Augenschein zu nehmen. Dazu hatte fie Rudolf am wenigsten gesammelt. Bei Matthias selbst fand nur Musik einige Pflege; sonst aber liebte er im alten Styl eine glänzende Hofhaltung. Es machte ihn glücklich, daß er gegen alle Erwartung, benn er war erst als ber britte Sohn Marimilians geboren, in den Besitz der höchsten Würde des Reichs und der Welt gelangt war. Es befriedigte sein Selbstgefühl, wenn Churfürsten und Fürsten ihn an festlichen Tagen zur Capelle begleiteten und mit ihren Baretten in ber Sand ihn erwarteten. Er liebte es,



prächtige Aufzüge zu halten, mit ein paar tausend Reitern, Sunderten von Kutschen, blafende Trompeter vorauf; hinter diesen faß bann wohl ein rothgeputter Affe hinten auf, wie auch an seinem Sof ber Schalfsnarr nicht fehlen burfte. Matthias war freigebig und hielt seine Kaffen für unerschöpflich, wenn fie noch 100,000 Gulben hatten. Bald gerieth die Hoffammer in den Fall, ju hohen Zinsen Geld aufzunehmen, mas boch nicht hinreichte, um die aufgelaufenen Rosten . zu becken; fie befand sich immer in Berlegenheit, was bann auf bie Regierung zurudwirkte. Matthias konnte sich von ben Rathen nicht emancipiren, die er im Besitz ber Aemter fand; er fürchtete ihren Widerspruch mehr, als biese seine Bollgewalt. Er konnte nichts bagegen einwenden, daß sie Benfionen aus Spanien bezogen; er felbst erhielt eine jährliche Unterstützung vom spanischen Sofe. Was man an seiner Berwaltung vermißte, zeigen die Rathschläge, die ihm fein vornehmfter Minifter, Rlefel, zukommen ließ. Er fcbrieb ihm einmal, nicht ben Rathen vertrauen, sondern fich felbft unterrichten; alle hören, aber bann nicht aufschieben, fonbern resolviren, ber Sache fich annehmen, barin handeln, forgfältig sein, bas setze bie Leute in Thätigkeit, bas beiße regieren.

Der Mann, der biese Erinnerungen zu machen ben Muth und die Stellung dazu hatte, wie ihn die Staliener nannten, Monfignore Glisellio, war eigentlich ber Urheber seines Glücks. Melchior Klefel, ber Sohn einer angesehenen Sandwerkerfamilie in Wien, war einer ber ersten Jesuitenzöglinge in Deutschland, die von sich reden machten. Mus Ingolftadt, wo er seine Studien vollendete, kam er mit Beugniffen gurud, die ihm bortreffliche Gaben, Belehrfamkeit und ben Gifer, sich um die katholische Kirche verdient zu machen, zuschreiben. Bischof von Baffau, beffen Official er eine Reihe von Jahren mar, rühmt seine unvergleichliche Thatigkeit "im Beinberg bes herrn", bas Unsehen, das er sich bei den Großen erworben, seine Beliebtheit bei bem gemeinen Mann; er war ein guter Prediger. Anfangs nahm er Stellung an der Spite ber Briefter gegen die Landesfürsten und die Obrigfeit; er nennt felbst Thomas von Canterbury als eins seiner Vorbilder; er bedrohte vorkommenden Falles die Vornehmsten wie die Geringsten und die Mitglieder der Berwaltung mit Ercommunication; er erschien in seinem erclusiv kirchlichen Gifer schroff und hoffartig. Da ist er eines Tages von der Umgebung des Erzhetzogs Matthias bei diesem eingeführt worden. Gleich in dem ersten Gefprach, bas bort in bem Borgemach vorfiel, hat er ihn vollkommen für fich gewonnen. In Kurzem fanden fich die, welche ihn eingeführt

von ihm in Schatten gestellt; er war der wirksamste Rathgeber bes Erzherzogs. Das hochtrabende und vermeffene Gehirn, welches die Beamten fürchteten, nahm aber bann eine ihnen gemäßere, praktifche Den Uebergriffen papstlicher Bevollmächtigter gegenüber verfocht Klesel nunmehr mit sustematischem Nachbruck bie Rechte ber weltlichen Regierung. Der Landesfürft, sagte er, sei nicht allein für bas Seelenheil seiner Unterthanen, sondern auch für die Bermaltung ber Justig verantwortlich; er durfe nicht Andere in fein Fürstenrecht eingreifen laffen: ber Landesfürst als solcher muffe mit ben Geistlichen übereinstimmen, Diese mit ihm; wenn man in Rom Die Compactaten ber beutschen Nation prüfen wolle, so würde man finden, daß fie alle aus dem Migbrauch von Befugnissen herrühren, die der Papst ursprünglich gehabt und hie und ba noch besitze. Dann führte er aus, daß die weltliche Regierung vernünftig, nach jedes Landes Freiheiten geführt werden muffe, so daß ber Unterthan Berg und Buversicht zu ihr faffen konne, unaufhörlich wies er seinen Fürsten barauf hin. Er unterscheibet ben idealen Fürsten von dem eben fungirenden, auch in Bezug auf das Kaiserthum. Der römische Raiser, fagt er einmal, hört einen Jeben, verwaltet die Gerechtigkeit für männiglich, fieht felbst nach ben Dingen, halt orbentlich Rath, liest, unterschreibt, und bemüht sich Tag und Nacht, bie Christenheit Daß Kaifer Rudolf bem nicht zu erweitern: das ist kaiserlich. nachkam, war der vornehmfte Borwurf, den bei seinen Lebzeiten Rlefel unaufhörlich und auf das Bitterste gegen ihn geltend machte: burch ein Regiment wie er es führe, werbe bas haus Destreich und bie Religion zugleich zu Grunde gerichtet; und was solle baraus werden. wenn er in Mitte ber Verwirrungen mit Tode abgehe? Matthias glübenden Chrgeiz, eine felbständige Rolle zu spielen, gab Rlesel bie Rechtfertigung eines allgemeinen Interesses und allgemeiner Rudolf suchte ihn von seinem Bruder zu entfernen; um so enger wurden fie aneinander gekettet. Man hat allen Grund, anzunehmen, daß die Berbindung bes Erzherzogs gegen Rudolf von Klefel eingeleitet worden ift; fein Sinn war, Matthias an die Spite dieses Staates und Regiments zu bringen, wie es ihm benn gelang. Bur größten Förderung gereichte ihm, bag die Spanier, ohne jedoch ihre Motive und Absichten vollkommen bloszugeben, ihn dabei unterstütten. In der Stellung, die Klesel bann einnahm, war nun die vornehmste Frage, wie er sich in ben religiöfen Fragen verhalten solle. Der Jesuitenzögling, Bischof von Wien, erhob fich ju ber Meinung, baß biese boch nicht bas Wichtigste in ber Welt seien. Er billigte

nicht, daß die Beschluffe, die zum Vortheil des Katholicismus nun einmal gefaßt waren, widerrufen wurden; er wollte an dem Brincip, baß die Oberherrschaft dem Ratholicismus gebühre, nicht rütteln laffen; aber er empfahl bei ber Ausführung beffelben Mäßigung. Einen großen Eindruck hatte es ihm gemacht, daß ber König bon Navarra, so bezeichnet er Heinrich IV von Frankreich, mit einer geringen, noch bagu burch Religionsverschiedenheit gespaltenen Macht es bennoch vermocht habe, die Lique zu zerstören und ben allermächtigften König aus Frankreich zu bertreiben. Er schreibt bas ber Liebe zum Baterlande ju, und wird nicht mube, aus ber alten Geschichte die Wunder, welche dieselbe gewirft habe, in Erinnerung zu bringen. Und warum sollte bas nicht auch in Deftreich und Deutschland möglich sein? Bei der Stellung Klesels zu dem Kaiser war es für die deutschen Angelegenheiten von entscheidender Wichtigkeit, bag er fie in einem nicht exclusiv katholischen Sinne auffaßte. Er giebt zuweilen als fein Ziel an, die beiben Bundniffe in Deutschland aufzulösen und bie Gesammtmacht gegen die Türken zu verwenden; bann würde auch ber Raiser wieder Ansehen bekommen. Er warnte Matthias, nicht etwa ben Rathschlägen bes Erzherzogs Ferdinand in Graz zu folgen, ber sich und sein Land bem römischen Stuhle unterworfen habe. weniger hätte er eine enge Verbindung mit Baiern gebilligt, das nach Wachsthum und herrschaft burfte, und stete Aemulation gegen Deftreich hege. Er verfichert ben Ratholischen, daß sein Fürst Matthias in diesem Glauben leben und fterben wolle; aber zugleich spricht er bie Ueberzeugung aus, daß ber im Reiche vorliegende Streit nicht religiöser Natur sei: nicht im Interesse ber Religon seien bie beiben Bundniffe gemacht; so habe auch der Kaifer die politische Absicht, den Friedensbruch ju vermeiben, und nicht ju gestatten, daß die öffent= liche Ordnung durch Gigenmächtigkeiten über ben Saufen geworfen Den Protestanten sagt er unaufhörlich und so viel man wahrnehmen kann, ehrlicherweise, der Kaiser wolle nach dem Mufter Ferdinands I die Constitution bes Reichs zum Bortheil beiber Parteien aufrecht halten: nur jum Besten bes Reiches wolle er wirken. und wünsche nichts mehr, als bas alte Bertrauen herzustellen. aleich sucht er sie zu überreben, daß auch für fie ein Vortheil barin liege, wenn der Kaiser katholisch sei und sogar die Confirmation des Papstes annehme, benn bann könne er biesen selbst und die übrigen fatholischen Fürsten in einem guten Berhältniß mit ben Protestanten erhalten.

So ungefähr brudt fich Bischof Klefel aus: ungefähr, benn in

ben mancherlei Gutachten, die sich mit den eben vorliegenden tausendsfältigen Streitigkeiten beschäftigen, sinden sich auch Widersprüche; und nicht Alles, was er den einen sagte, hätte den andern mitgetheilt werden durfen. Aber seinen wortreichen Erörterungen liegt doch die bezeichnete Tendenz zu Grunde. Sie sind voll von Scharssinn in der Entwickelung; wenn man die Geduld hat, ihm zu folgen, stößt man auf Gedanken allgemeiner Bedeutung und Wahrheit 1).

Nicht einen gewöhnlichen Minister hatte Matthias an Rlefel. sondern einen solchen, der ihm durch seine Beflissenheit die hohe Stellung, in der er fich befand, verschafft hatte; sein Kaiserthum mar gewiffermaßen bas Werk feiner Sanbe. Go hatte benn auch Rlefel eine unbezweifelte Superiorität über ihn. Er fungirte als Director bes geheimen Rathes; man erlebte, daß er die in demfelben gefaßten Beschlüsse eigenmächtig umstieß und durch andere ersetze, für die ihm die kaiserliche Unterschrift nicht verweigert wurde. Dazu kam die Unabhängigfeit seiner geiftlichen Stellung, die ihm jugleich ein reiches Einkommen verschaffte und in spätern Jahren die Burbe bes Cardinalates, der kirchliche Burpur. Als der Hochwürdiaste in Gott, Priester-Cardinal, Bischof zu Wien, konnte er einen Rang unter ben Mächtigen der Welt in Anspruch nehmen. Gin hochgewachsener magerer Mann, von scharfen Bugen und gelber Gefichtsfarbe, von Aussehen ein wahrer Priester; rüstig und rasch bis in das hohe Alter; bie langen Gelage bei ben beutschen Fürsten und herren fochten ihn nicht an; in seinem Brivatleben ohne Tadel, aber auch ohne besonders rühmliche Eigenschaften. Er hegte ben geistlichen Ehrgeig, fich etwa durch prächtige Seelenmessen ein besonderes Andenken in der Kirche zu gründen, wie er denn auch durch ein Crucifiz von einer Krankheit gerettet worden zu fein meinte, und manche Wallfahrten vollzog. Diese Anwandlungen bigotter Frömmigkeit hinderten ihn doch nicht in den Geschäften, in benen er vielmehr lebte und webte; benn wie er rühmt, verscheuchten sie ihm Langeweile und Melancholie.

Weber mit Wolsey noch mit Richelieu ist er zu vergleichen: dazu fehlt es ihm an allgemeiner Bildung: er bleibt immer ein Schoslastifer; aber dem Staate widmete er sich mit ähnlicher Hingebung über den kirchlichen Gesichtsfreis hinaus; in den östreichisch-deutschen Berwickelungen der Zeit schlug er einen Weg ein, von dem man wünschen könnte, er wäre nicht verlassen worden.



<sup>1)</sup> Für bie Mittheilung berfelben ift man bem Anbenten Sammers verpflichtet. Im Ginzelnen tann ich nicht jebe Stelle citiren.

Noch einmal trat die Sache der Stifter in den Vorderarund. Man hat damals behauptet, Matthias habe bem Churfürsten Johann Sigismund von Brandenburg, um ihn für die Bahl ju gewinnen, die Beftätigung seines Bruders Christian Wilhelm in bem Erzbisthum Magbeburg versprochen. Das ift jedoch nicht richtig. Ein Schreiben Christian Wilhelms liegt bor, in welchem er ben Bruder auffordert, bei ber Wahl etwas bafür zu thun; biefer antwortet, es werbe ihm unmöglich fallen, benn ju ftark feien bie papistischen Stände, als daß ber Neuzuwählende (Eligendus) etwas bagegen thun konne. Doch ift bie Cache auf dem Bahltag jur Sprache gekommen. Der Abministrator hat dem gesammten Collegium ber Churfürften jugleich die Nothwendigkeit, Diefe Sache ju erlediaen und die Befugniß dazu vorgestellt — der Concipient beziehe sich babei auf bie firchlichen Rechte anderer Könige in ihren Reichen und führt bafür felbst eine Stelle aus Muguftinus an. bas nicht gang ohne Wirfung. Die Churfürsten, geiftliche und weltliche, empfahlen bem neuen Raifer in einem eigenen Anschreiben bie Beilegung bes Streites über die Seffion, freilich in Ausbrucken, in welchen ben erftern die Behauptung ihres Standpunftes vorbehalten blieb; es muffe ohne Verhinderung der Reichsverhandlung und Bräjudig bes Religionsfriedens, mit Buziehung ber Intereffenten und anderer Stände des Reiches geschehen; aber fie fordern doch auf, den Streit in Zeiten beizulegen und junachft in den daraus entspringenben Inconvenienzen Rath zu schaffen.

Der Thronwechsel hatte für die Sache der Stifter an sich die größte Bedeutung. Denn von Rudolf wie von Maximilian besaßen sie bestimmte Zusicherungen des kaiserlichen Schußes, der ihnen so gut zu Theil werden sollte, als allen anderen Zugewandten des Reiches; diese Bersprechungen aber waren persönlich und für den Nachfolger unverdindlich. Die Administratoren und ihre Capitel ersichraken, wenn sie der Gesahr gedachten, in die sie unter diesen Umständen durch einen Angriff der Katholischen gerathen müßten: sie durften nicht einmal auf den Gehorsam der Unterthanen aus reichserechtlicher Berpslichtung zählen; ihnen selbst war es unerträglich, dem Kaiser nicht durch Huldigung verpslichtet zu sein. Ges verlangte sie,

<sup>1)</sup> Die Acten im Staatsarchiv zu Berlin über biese Angelegenheit sinb sehr fragmentarisch. In bem durerzkanzlerischen Archiv zu Bien hat man bisher noch nichts Ginschlagenbes barüber gefunden. In bem Magbeburger Provinzialarchiv fand ich einige wichtige und entschenbe Actenstücke.

aus diesem blos factischen Zustand befreit, zur Ausübung der Religion in weltlichen Angelegenheiten ermächtigt, und in ben faiserlichen Schut wie die anderen Stände wieder aufgenommen zu werden.

Alesel erkannte die ganze Wichtiakeit der Sache. Man besitzt eine von ihm an die geiftlichen Churfürsten gemachte Vorlage, die auch bem Herzog von Baiern mitgetheilt wurde, in welcher die Ausschließung protestantischer Abministratoren von Sitz und Stimme im Reich mit großer Entschiedenheit gemißbilligt wird.

Denn sie seien von den Kaisern als rechtmäßig anerkannt, als Landesfürsten behandelt, entweder sie selbst oder ihre Capitel zu den Reichstagen beschieden worden; man habe die Reichscontribution von ihnen eingezogen. Noch im Jahre 1606 hatte Rudolf die Anerkennung ber Capitel in Anregung gebracht. Klefel machte jest biefen Unterschied nicht; er wollte die postulirten Abministratoren selbst an= erkannt wiffen. Denn meistens aus ben mächtigsten Fürstenhäusern stammend, seien sie durch vornehme Berwandtschaft großer Affistenz versichert. Welche Wirkung habe ihre Ausschließung gehabt? Nichts als Erfolglosigfeit ber Reichstage, hemmung ber Juftig. Das würde auch bemnächst die Folge sein: ber nächste Reichstag wurde getrennt werben, die Reichsjuftig mit ber Zeit gang aufhören. Würden bie Fürsten dem Kaiser nicht verpflichtet, so würden sie sich mit fremden Fürsten alliiren, mit den Ständen der Erblande, die noch immer in großer Gährung waren, verbinden. Die Osmanen, immer gewohnt, bie Schwachen gegen die Starken zu unterftuten um bann Beibe zu bestegen, würden in den Stand kommen, mit dem abendländischen Kaiserthum zu verfahren wie mit dem morgenländischen. Wie wolle ber Kaiser zugleich mit den Protestanten, den Türken und den einheimischen Unterthanen Rrieg führen? Den Protestanten komme es nur auf ihre Sicherheit an; babei fonne auch ber Ratholicismus, ju bem sich ein Theil der Stände immer bekennen werde, bestehen 1).

Sehr wohlerwogene Betrachtungen, die ben protestantischen ent= sprechen und ben Standpunkt bes kaiserlichen Hofes bezeichnen. Abministrator rühmt die Mühe, die sich der Kaiser bei den geistlichen herren gegeben habe, um fie für seine Abmission zu stimmen. Schon die erwähnte Festsetzung über die Leben, bei welcher ber Stifter nicht gedacht war, zeugt von ihrem beterminirten Willen, aber seine Bemühungen waren vergeblich.

Bu dieser vornehmsten kamen noch andere Streitfragen von großem

<sup>1)</sup> Aus bem bairifchen Archiv mitgetheilt von Bolf.

Belang, wie die Donauwörthische. Mit besonderem Eifer verwandte sich Churbrandenburg für die Herstellung der Stadt. Denn mit der Achtserklärung gegen dieselbe sei es, wie man jest aus den Acten sehe, überaus eilfertig hergegangen: durch die Occupation derselben sei den Protestanten die Aussehung des Religionsfriedens gleichwie durch einen Herold angekündigt worden. Darin liege die wahre Ursache der Stockung der Reichsangelegenheiten; durch die Restitution werde der Kaiser ein hochrühmliches Werk verrichten und die Gemüther zu seinem Dienst willig machen; ohne dieselbe würde er an dem bevorstehenden Reichstag die größten Schwierigkeiten sinden.

Bon Anfang an hatte sich die herstellung der Stadt hauptsächlich an die Geldforderungen gestoßen, welche Maximilian wegen der Unkosten machte, die er als Executor gehabt habe. Der Kaiser forzberte eine specificirte Rechnung darüber, die dann von einer Commission geprüft werden solle; denn alles liege ihm daran, aus den beschwerlichen Weitläusigkeiten heraus und wieder zu einem friedlichen Stand zu gelangen. Der Herzog hätte gewünscht, daß ihm erst bezeichnet würde, wer die Unkosten bezahlen solle; denn die Protestanten weigerten sich sehr unumwunden, dazu beizutragen; — er fügte sich jedoch zunächst in die Ausstellung einer Commission.)

Man verkennt die Epoche, wenn man meint, der deutschen Nation sei über dem unfruchtbaren religiösen Streit der Geist polizischer Discussion und das Gefühl für die allgemeinen Angelegenzheiten gleichsam verloren gegangen. Wohl beherrscht dieser Streit, noch mehr jedoch durch die reichsrechtlichen Frrungen, in die dadurch ein Feder gerathen ist, als vermöge des doctrinären Gegensates den geistigen Horizont. Aber dabei zeigt sich in den mannichsaltigen Stellungen, die sich gebildet haben, das Bestreben, das selbst mit Scharssinn, gesundem Verstand und einer guten Gabe des Ausdrucks gepaart zu sein pflegt, auf dem besonderen Standpunkt den allgemeinen sestzuhalten.

Unter Denen, benn auch Solche treten auf, die von der Fürsorge für das Allgemeine ausgehend, den besonderen Anliegen gerecht zu werden suchen, nimmt der Reichspfennigmeister Zacharias Geizkosler eine der ersten Stellen ein; denn eben seine Geschäfte hielten ihn immer in der Anschauung der großen Reichsgenossenschaft und ihrer Bedürfnisse. In den Zeiten der Reaction unter Rudolf hatte er sich von dem Hof zurückgezogen; mit Matthias stand

<sup>1)</sup> Schriftmechfel bei Wolf II, 392-397.

・ナンム・サイドを

er dagegen in gutem Vernehmen: er wurde damals wegen der Borbereitungen, die für den bevorstehenden Reichstag erforderlich sein würden, um ihn vor einem ähnlichen Ausgang, wie ihn der letzte gehabt hatte, zu sichern, zu Rathe gezogen: sehr beachtenswerth ist die Art und Weise, wie er sich dabei über die Mittel und Wege dazu vernehmen ließ.

Auch er war der Meinung, daß Donauwörth vor Allem wiederschergestellt werden muffe; dieser Stadt selbst könne man eine ansehnliche Summe auflegen, eine andere den Reichsstädten; er habe die Nachricht, daß die Stände beider Religionen unter dem Scheine der Türkenhülfe so viel contribuiren würden, daß der Herzog zufriedens

geftellt werden fonne.

Ueber die Session der Stifter drückt er sich mit großer Vorsicht aus. Seine Meinung ist, daß der Kaiser die protestantischen Bräslaten, namentlich Magdeburg, durch Indulte befriedigen müsse, jedoch unter der Bedingung, sich wenigstens bei seinen Ledzeiten der Session, die ihnen dadurch verwilligt werde, gleichwohl zu erhalten. Auf die Ertheilung der Regalien dringt er um so mehr, weil sonst die Stifter, obgleich Mitglieder des Reichs dem Kaiser nicht verpslichtet sein würden.

So findet er es sehr widerwärtig, daß die possibirenden Fürsten in den Jülichschen Landen nicht belehnt seien, dagegen Andere, die von dem Besitz ausgeschlossen sind, die Lehen empfangen haben. Um nicht noch größeres Mißverständniß zu erwecken, sollte der Kaiser lieber keinen von beiden Theilen für Jülich zum Reichstag berufen, mit Vorbehalt der Rechte eines jeden.

Bon den vier Klostersachen ist er überzeugt, daß sie durch geschickte Mittelspersonen in Güte beigelegt werden könnten, wozu schon
ein Anfang gemacht sei: so daß die Revisionen, deren jetzt sehr unbefugter Beise Jedermann einlege, wieder in Gang gebracht werden
könnten.

In Bezug auf die geiftlichen Güter überhaupt neigt er sich zu der katholischen Erklärung des Religionsfriedens, ohne die protestantische schlechthin zu verwerfen; sollten aber die Katholiken auf die Wiederzerhaltung der seit dem Frieden eingezogenen Güter bestehen, so sieht er die heftigste Entzweiung voraus, denn die Evangelischen in Güte



<sup>1)</sup> Bebenken Herrn Zacharia Geizkoflers von Gailnbach, zu Haunsheim 2c. an Ihre Kaiferl. Maj. wie ber Reichstag zu Regensburg fruchtbarlich anzusstellen. 15/25. Oct. 1612.

bazu zu bringen, gebe es kein Mittel; eine Erwähnung ber Sache im Reichsrath könne zu ben wiberwärtigsten Scenen führen; er räth bem Raiser, nach bem Beispiel seines Großvaters in den Streit einzugreisen, den gegenwärtigen Besitztand zu Grunde zu legen, den Protestanten die eingezogenen Güter zu lassen und nur durch die bindendsten Satzungen dafür zu sorgen, daß keine weitere Sinziehung, unter welchem Vorwand auch immer, vorgenommen werde 1), selbst nicht auf den Grund einer Wahl oder Postulation. Hätte Kaiser Sarl bei Zeiten zu einer solchen Abkunft gegriffen, so würde den Stiftern und Gütern kein so großer Eintrag geschehen sein, als er jedoch erfolgte.

Werben biefe Streitigkeiten geschlichtet, biefe Bebingungen erfullt, so hofft ber Reichspfennigmeister eine Erledigung ber Beschwerben, die er besonders empfunden hat; - in dem Münzwesen, mo fich jeber kleine Stand herausnimmt, mit bem Schrot und Korn nach Gefallen umzugehen und in Betreff ber Reichsmatritel, Die feit 1521 auf bie Salfte ihres Betrags gefunten ift. Dem erftern bentt er burch eine Bereinbarung ber 10 Kreife, eingeschloffen ben burgun= bischen, unter einander und mit ber Schweig, beigukommen; für bie Matrifel bringt er ben Verluft in Erinnerung, den bas Reich burch bie Entziehung ber Bisthumer erlitten; benn von ben bortigen Ritterschaften und Lehnsleuten, befonders im Stifte Det, seien einft bie Regalien bei bem Kaifer gesucht und ihre besonderen Unschläge an ben rheinischen Rreis abgetragen worden. Bu diefer Erinnerung von weitester Aussicht fügt Geintofler noch eine andere. Er hofft, bak bie Ungarn burch ansehnliche Beiträge ju bem Türkenfrieg bewogen werben können, die Erclufion ber Deutschen von ihren Festungen faller zu laffen, und erneuerte ben Borschlag, einen neuen Orden an ber türkischen Grenze zu errichten, wie ein verwandtes Unternehmen bem Großherzog von Toscona auf das Glücklichste gelungen sei.

Genug, noch schien es möglich, auch unter ben damaligen Umftänden das Reich in seine Integrität und sein Ansehen in der Welt wiederherzustellen, wenn nur in der religiös-politischen Frage eine Berständigung getroffen würde.

1) Das uti possidetis ita possideatis zu practiciren sei rathsamer, als ba man etwas wiber sie mit Gewalt tentiren wolle, auch bie übrigen in Gefahr und bas ganze Reich in einen hochschäblichen Krieg zu setzen, boch baß barbei enixissime und aufs Berbindlichste cavirt werbe, kein geistlich Stift ober Gut es sei gelegen wie es wolle, und geschehe unter was Schein es wolle, ba auch gleich eine Election, Postulation ober bergleichen fürgeben jollte, wieder einzunehmen.

v. Rante's Berte VII.

## Reichstag zu Regensburg 1613.

Dazu war die Reichsversammlung bestimmt, die auf das Frühjahr 1613 nach Regensburg ausgeschrieben wurde. Da es die Berfassung so mit sich brachte, daß der Kaiser ohne die Mehrheit der Reichsstände nichts verfügen noch anordnen konnte, diese aber, wie sie damals im Fürstenrath bestand, durch die Ansprüche, die sie machte und mit allem Recht machen zu können meinte, die obwaltende Gährung hauptsächlich veranlaßt hatte, so lag die vornehmste aller Fragen darin, ob sich die Mehrheit der Fürsten bewegen lassen werde, vermittelnden Vorschlägen Gehör zu geben oder nicht.

Man hat in einer an den Churfürsten von Mainz gerichteten Denkschrift zusammengestellt, was sich dafür und was sich dagegen

sagen lasse 1).

Dafür ift, daß man lieber das Verlorene fallen laffen, als burch einen Krieg auch bas, was man noch befite, gefährden folle; vielleicht laffe fich von je zwei Stiftern, welche ber katholischen Rirche entriffen seien, wenigstens eins burch Bertrag wieber erlangen; wie es der Sinn der alten Kaiser gewesen sei, lieber um des Friedens willen etwas fallen zu laffen, als der Unficherheit des Krieges alles preiszugeben. Dagegen ift Folgenbes: man wurde, wenn man fich ber eingenommenen Stifter begabe, bie Sache Gottes aufopfern und ber Welt einräumen, was Gottes ift; ber Kaiser, als ber Abbocat ber katholischen Kirche, musse sie schützen: in Deutschland sei ben geistlichen Fürsten so reichlich weltliche Macht gegeben, daß sie die geiftliche Autorität zu behaupten im Stande seien. Bürden fie bas, was ihnen widerrechtlich abgedrungen worden, aus Besorgnif vor Krieg nicht zurückfordern, so würde das beweisen, daß sie sich nur aute Tage machen wollen; alle katholischen Kaiser. Votentaten und Fürsten seien gewissenshalber schuldig, vor drohenden Kriegsgefahren nicht zurudzuscheuen, sondern mit außerstem Bermögen für die Sache Gottes ju ftreiten. Leider habe man beim Religionsfrieden abnlichen Anregungen, die selbst als atheistisch bezeichnet werden, Raum gegeben; bamals aber sei die Gefahr stärker gewesen, als sie jett burch gottes= bergeffene Minister vorgestellt werbe.



<sup>1)</sup> Bebenken bes churmainzischen Rathes, frn. Wilh. Ferbinand b. Effra (Efferen): Ob bie katholischen Stänbe im h. rom. Reich ju Erhaltung bes

Es war bergestalt ber alte strenge Begriff, ber bas Kirchengut als das befondere Eigenthum Gottes betrachtet, fraft beffen selbst die früheren Concessionen für unrechtmäßig erklärt, wie vielmehr alle weitern verbammt und zurudgewiesen wurden; berfelbe, von bem fich der Protestantismus und die begonnene Neuerung in dem germanischen Europa losgerissen hatte: ein Streit zwischen zwei einander widerstrebenden Spstemen und Weltordnungen, der hier in Deutschland zu entscheiben war.

hier hatte, wie in den obigen Argumenten angedeutet ift, bas Brincip bes Mittelalters eine befonders ftarke Repräsentation in der Macht der geistlichen Fürsten, die darauf gegründet war, und nirgends mehr Ginflug auf die allgemeinen Geschäfte. Der Bund, ben sie unter einander geschlossen, hatte barin seine Stärke, daß er ibr Lebensprincip aussprach.

Noch umfaßte die Liga keineswegs die katholischen Bisthumer fämmtlich: man vermifte Salzburg, das fich in feindseliger Haltung gegen Baiern hielt, und Gichftadt im obern, Munfter, Luttich, Silbesheim im niebern Deutschland; auch Fulda und Berchtes: gaben fehlten: die Aebtissin von Burgau wies eine Mahnung an bie ihr auferlegte Quote sogar mit Empfindlichkeit gurud: benn kein anderes gefürstetes ober nicht gefürstetes Frauenstift leiste eine solche: fie wiffe nicht, ob der Raifer ben Bund gut beiße ober nicht.

Aber die Vereinigung der mächtigsten Bischöfe, vor Allem der frankischen und ber schwäbischen Pralaten und bas Ginverftandnig ber brei geiftlichen Churfürsten gab ber Liga boch eine allgemeine Bebeutung im Reich. Sie bilbete hauptfächlich bie Mehrheit ber Reichsftande, die nun das geiftliche Princip zur Norm der Reichsgewalt zu erheben trachtete.

Un ihrer Spite ftand ber thatkräftigste ber beutschen Fürsten,

Bergog Maximilian von Baiern.

Man thut Unrecht, wenn man in biesen großen Gegensätzen Alles von den Persönlichkeiten herleitet. Indem Maximilian fich ber Rücksichten auf die von einem unnachgiebigen Verhalten zu erwartenden Folgen entschlug, was mit seinen eigensten Interessen übereinkam, meinte er noch — benn anders war er nicht unterrichtet eine religiöse Bflicht zu erfüllen. Noch fand er in Denen, die zum

Friebens von ihren Rechten weichen und ben Protestanten nachgeben follen ober nicht. Lünig Staatsconfilia I, 787, mabrend bes Reichstags von 1613 abgefaßt.

Bunde gehörten, Saumigkeit und Widerstreben. Aber in einer ein= mal ergriffenen Barteistellung und in dem entschiedenen Willen, ben ihr Brincip vertritt, liegt eine gleichsam gebieterische Autorität. Alles beugt sich zulett ben Gesichtspunkten, die burch Religion und bas Gefühl ber Gemeinschaft an die Sand gegeben werden.

Nun war durch den Churfürst von Mainz die Frage über Sit und Stimme der protestantischen Bisthümer dem Bergog vorgelegt worden: er erhob die schärfsten Einwendungen bagegen, und zwar bauptfächlich aus Rücksicht auf die Autorität im Reiche überhaupt.

Er bemerkte, im Churfürstenrath herrsche Gleichheit ber Stimmen; in dem Städterath sei die Mehrheit auf Seite der Brotestanten. Durch die Annahme des gemachten Vorschlags würden die in dem Fürstenrath um sechszehn Stimmen 1) - so viel rechnete er heraus - verstärkt, ebenfalls die Mehrheit erlangen und dadurch die Majorität an bem Reichstag überhaupt; fie würden alsbann bie Bleich= heit der Religion im ganzen Reich verlangen und durchsetzen. Katholischen würden nicht mehr neben ihnen bestehen können. Würde fich ein Katholik den unter diesen Umständen unvermeidlichen Reichsbeschlüssen widerseken, so würde ihn die Reichsacht treffen. fatholische Religion wurde bann mit ber Zeit in Deutschland zu Grunde gehen.

Herzog Maximilian faßte bas große Interesse, welches in bem Uebergewicht lag, das die Mehrheit des Fürstenrathes in Reichsangelegenheiten ausübten, präcifer als vielleicht irgend ein anderer Kürst auf. Dies war die Fahne, um welche ber ganze Bund sich fchaarte.

Es galt wenigstens nicht minder die Constituirung der höchsten

Gewalt im Reich, die auf der Zusammensetzung des Reichstages berubte, als der Religion selbst. Herzog Maximilian wollte die Autorität, welche er durch die Mehrheit des Fürstenrathes besaß und die ihm felbst höchlich zu gute tam, um feinen Preis verlieren.

Ebenso eifrig erklärte sich herzog Maximilian gegen die bei ber Wahl vorgekommenen Vorschläge in Bezug auf Kammergericht und Reichshofrath. Burben die Brotestanten in den letteren aufgenom= men werben, so würden die Ratholischen alle Brocesse verlieren: die

<sup>1)</sup> Bolf, Maximilian III, 337. Der Churfurft hat babei auch bie fachfifchen Stifter und felbft zwei branbenburgifche mitgerechnet, benen von ben Territorialherren wohl niemals Sit und Stimme am Reichstag zuerkannt worden mare.

Protestanten wurden überhaupt das kaiserliche Ansehen beherrschen, wohin man es unter keiner Bedingung kommen lassen burfe.

In diesem Sinne ist die Instruction, welche er für die Tagfatung der Liga gab, die in Boraussicht des nahe bevorstehenden Reichstages, ber Anfang März 1613 in Frankfurt a. M. jufammentrat. Die auf bemselben versammelten fatholischen Stände beschloffen, ihre Haltung von 1608 vollständig wieder anzunehmen. Die Interpositioneschrift von Regensburg biente ihnen in Bezug auf die allgemeinen Fragen nochmals jur Norm. Die Unträge auf Stimmengleichheit auf Reichstagen und Deputations-Versammlungen sollten nicht nur abgelehnt, sondern der Raiser ersucht werden, Die Da= jorität bei dem alten Herkommen ju schüten. Bon dem Kaiser veranlaßt, hatte ber Churfürst von Mainz die Versammelten ersucht, sich über bie beiben bringenbsten ber vorliegenden Fragen, das Seffions= gesuch ber protestantischen Stifter und bie Kammergerichtsvisitation, au äußern: in ihrer Antwort blieben fie bei ihrer Auslegung bes Religionsfriedens stehen, nach welcher die erste demselben entgegenlaufe; sie meinten, der Raiser werde von der Widerrechtlichkeit dieser Forberung zu überzeugen sein: in Bezug auf die Revision bestanden fie auf dem Reichsabschied von 1598, ohne Ausnahme der Klosterfachen 1). Wie aber bann, wenn die Brotestanten ebensowenig gur Nachgiebigkeit gebracht werben könnten, als am letten Reichstag, wenn es jum Bruch mit ihnen fame? Man beschloß, alsbann Gut und Blut gegen sie einzuseten, bestimmte fehr ansehnliche Summen, die jedes Mitglied aufzubringen habe, und verabredete zugleich ben europäischen Ratholicismus für biefe Sache aufzurufen. Man rechnete auf Gelbbeiträge bes römischen Stuhls und ber Krone Spanien; man hoffte, Savopen, Lothringen, die fatholischen Schweizer und felbst ben frangöfischen Hof, wo die rein fatholischen Tendenzen unter Maria Medici wieder emporkamen, herbeizuziehen. Dem Kaiser von diesen Beschlüffen und Intentionen Nachricht zu geben, verschob man noch. Die Mehr= heit hielt für hinreichend, wenn es am Reichstag felbst geschehe.

Gerade die Besorgniß vor der diesen Grundsätzen abgewandten Haltung des kaiserlichen Hofes und den kundgegebenen Vermittelungsentwürfen war es, was zu diesen Beschlüssen das vornehmste Motiv bildete. Man abstrahirte darin beinahe von der Einheit des Reiches.

In bemselben Augenblick, als biese Beschlüffe in Frankfurt gefaßt wurden, versammelten sich auch die protestantischen Unirten und

<sup>1)</sup> Abschieb vom 11. und 15. März, bei Bolf III, 354.

Correspondirenden — der Unterschied zwischen den beiden Klassen ist. daß nur die erstern sich zu Beitragszahlungen verpflichtet hatten — 3u Rothenburg an der Tauber. Sie wußten nichts von dem Abschied von Frankfurt, aber sie entnahmen aus einer ihnen bekannt gewordenen Aeußerung eines beutschen Bischofs in Rom, die Absicht sei gefaßt, sie mit Krieg zu überziehen, wenn sie versuchen sollten, ben Beschlüssen ber Mehrheit zu widerstreben und abermals eine Spaltung zu machen. Es schien ihnen, als meine bie Liga Kräfte genug zu haben, um zugleich bem Raifer ihren Willen aufzunöthigen und die Evangelischen zu überwältigen; fie gewinne täglich an Stärke, ber kaiserliche Sof bagegen verharre ber gethanen Zusage zum Trot bei dem altherkömmlichen Berfahren. Wenn dann verlautete, daß ber Hof, der mit einer Auflösung beider Bündnisse umging, bei den Protestanten ben Antrag auf die Cassation bes ihren machen wollte, so beschloffen fie, unter keinen Umständen, welche Grunde dafür auch immer angeführt werden möchten, darauf einzugehen. Die geringern Mitglieder, namentlich die Städte, waren darin mit den vornehmern vollkommen einverstanden.

Sämmtlich erachteten sie für geboten, dem Kaiser die alten schon oft zur Sprache gebrachten Beschwerden aufs Neue vorzulegen, aber man verbarg sich nicht, daß der Hof nicht stark genug oder nicht Willens sei, denselben abzuhelsen. Bon pfälzischer Seite wurde bei der Versammlung angefragt, ob man in diesem Fall die Subsidien, welche der Kaiser für seinen Krieg in Ungarn in Anspruch nehme, bewilligen wolle. Die vorherrschende Meinung war dagegen: denn man würde sich durch die Contribution nur noch ein schwereres Joch aufladen; besser, Siebenbürgen, wo damals Bathori und Bethlen mit einzander kämpsten, der letzte unter dem Schutz der Türken, gehe verloren, als die Freiheit und Religion der deutschen Stände. Churbrandenburg und der Markgraf von Ansbach wendeten ein, daß ein Nachtheil, den der Kaiser erleide, auch für das Reich bedenkliche Folgen haben könne. Man antwortete, die Gefahr sei nach andern glaubwürdigen Nachzrichten nicht so schlimm, wie der kaiserliche Hof sie darstelle.

Dann aber erhob sich im Angesicht der Majorität, von der sich nicht die mindeste Nachgiebigkeit erwarten lasse, noch ein zweiter Gebanke. Entschlossen, die Bewilligungen, welche diese ihrerseits machen würde, zurückzuweisen, hielten es die Protestanten zuletzt für besser, an den Berathungen, die nur ein widerwärtiges Resultat haben würden, überhaupt gar nicht Theil zu nehmen. Ohne Widerspruch ward der Beschluß gesaßt, dem Kaiser noch einmal eine Schrift, in der

man die Beschwerden kurz zusammenfasse, zu überreichen mit der Er-klärung: bevor ihnen abgeholfen sei, würden sie vielleicht die Sitzungen besuchen — glimpfshalber — aber an keiner Consultation noch Beschlußfassung Theil nehmen 1).

Die Beschwerben ber Protestanten und ihre baran geknüpften Forberungen enthielten nun — anders konnte es nicht sein — alles bas, was die Katholiken ihnen zu verfagen beschlossen hatten2). Wenn beide Theile in Einem Bunkte übereinstimmten; — die einen und die andern trugen nemlich auf die Wiederherstellung der regelmäßigen Bisitationen ber Kammergerichte an — so lag gerade barin ihre vornehmste Differeng. Die Protestanten verlangten die Bugiebung ber evangelischen Bralaten; benn nur barum seien die Bisitationen unterbrochen worden, weil man den postulirten Erzbischof von Magdeburg nicht habe zulaffen wollen, ba er evangelisch sei, obgleich er seine Gebühren wie für bas Reich im Ganzen, so auch für bas Gericht beitragen muffe: mas fei bas überhaupt für ein unerhörtes Berfahren, daß man gehorsame Stände ihrer Rechte entsete, Die vermöge bes alten ftiftischen Berkommens in Bezug auf bas Rammergericht rechtmäßig zur Pralatur Postulirten nicht zu ben ihnen zukommenden Seffionen zulaffe? es fei eine Schmach für bie evangelischen Stände! - wir wiffen es - in ber Burudweifung biefes Unspruchs waren Die fatholischen Stände unerschütterlich: fie wollten die Evangelischen weber auf ber geiftlichen Bank im Reichsrath, noch bei ben Revisionen zulassen.

So stellten sich die beiden großen Parteien in unbersöhnlichem Widerstreit einander entgegen; beide hossten noch den Kaiser auf ihre Seite zu bringen. Und wie die Katholischen, so hatten auch die Protestanten bereits auswärtigen Rüchalt. Ihr Führer, der Pfalzgraf Friedrich V, vermählte sich so eben mit der Tochter des Königs von England, die zugleich die Nichte des im nördlichen Deutschland überaus einslußreichen Königs von Dänemark war. Unter Mitwirkung von Brandenburg schloß die Union eine Allianz mit den vereinigten Niederlanden auf 15 Jahre zur Assisten, der Angegriffenen mit einer stattlichen Kriegsmacht.

<sup>1)</sup> Aus bem durbrandenburgifden Berichte über ben Tag von Rothenburg.

<sup>2)</sup> Der ebangelischen correspondirenden Churfürsten und Stend kaiferslicher Maj. übergebene Gravamina. Zuerst bei der durpfälzischen Relation über ben Reichstag 1614; wieder abgebruckt in Senkenberg bes Baters Sammslung von ungebrucks und raren Schriften 1745. II, 107 f.

In welche Lage gerieth nun die kaiserliche Gewalt zwischen biesen beiben Parteien, welche das Entgegengesetzte forderten, und dazu organisirt waren, um jeden Augenblick die Waffen in die Hände nehmen zu können. Die correspondirenden Fürsten waren unter einander einig, an dem Reichstag nicht in Person zu erscheiznen, um nicht durch den persönlichen Einsluß des Kaisers von ihren Beschlüssen abgebracht zu werden: aber auch der Führer der streng Katholischen, Herzog Maximilian, erschien nicht, weil er die Beziehungen des Kaisers zu den Protestanten mißbilligte. Dieser hatte sich selbst über die Bewirthung zu beklagen, die ihm auf seiner Durchzreise durch Baiern nicht nach Wunsch zu Theil geworden war.

Den Anlaß zu bem Reichstag gab auch biesmal das Verhältniß ber türkischen Grenze, wo unaufhörliche Ruhestörungen vorkamen. Aber die Meinung breitete sich aus, sie seien von dem kaiserlichen Hofe selbst veranlaßt, eben zu dem Zwecke, um Hülfe verlangen und sich rüsten zu können. Die Protestanten haben in den Erblanden angefragt, ob es sich so verhalte. Der Landeshauptmann von Mähren, Zierotin, gab ihnen eine ihrem Verdacht entsprechende Antwort; er versicherte, nicht gegen die Türken, sondern zur Unterdrückung der Brotestanten sei es bei der Rüstung abgesehen 1).

Um so weniger trugen die Protestanten Bedenken, bei ihrem Beschluß, nur alsdann eine Bewilligung zu machen, wenn ihre Beschwerden abgestellt seien, zu verharren. Doch waren sie auch jetzt keineswegs einstimmig. Sachsen und Darmstadt verweigerten ihren Beitritt, da sie in dem Rückhalt, den sie in ihren Streitsachen an der kaiserlichen Jurisdiction zu sinden hofften, ein dringendes Motiv hatten, von jedem Angriff auf dieselbe abzustehen. Seitdem war der Jülichsche Erbsolgestreit ausgebrochen, welcher Sachsen und Brandensburg nach entgegengesetzten Seiten trieb.

Dieser Entzweiung gegenüber fiel es um so mehr ins Gewicht, daß die Katholischen durch die Anwesenheit eines papstlichen Legaten, abermals eines Madruzzi, in dem papstlich-katholischen Sinne festge-halten wurden. Das Verhältniß stellte sich bei der ersten Berathung, welche nach der kaiserlichen Proposition über dieselbe Statt fand, unzweiselbaft beraus.

Im Einklang mit berselben forberten die geistlichen Mitglieder bes Churfürstenrathes, wieder durch Sachsen verstärkt, die unverzügsliche Erörterung der allerdings wichtigsten Frage, über die Justiz.

<sup>1)</sup> Chlumecky, Leben Zierotins 821.

Pfalz und Brandenburg waren nicht eigentlich bagegen; aber sie forberten Aufschub der Deliberationen überhaupt, benn ihr Auftrag sei 1), die Beschwerden der evangelischen Stände dem Kaiser schriftlich einzureichen, und zu keiner Berathung zu schreiten, ehe nicht eine Erledigung derselben erfolgt wäre; sie bemerkten, eine solche würde dann den Fortgang der Berathungen um Vieles erleichtern.

Sie kehrten damit wieder die Gesichtspunkte hervor, unter welchen sie den Reichstag von 1608 verlassen hatten: von den Beschlüssen der Majorität bezogen sie sich wieder auf den Raiser. Allein die übrigen Mitglieder des Collegiums fanden ihre Erinnerungen sehr wenig gerechtsertigt, und gingen deshalb darüber hinweg, weil der Beschluß durch das Mehr bereits gefaßt sei. Dieser Beschluß wurde dann dem Fürstenrath mitgetheilt und von demselben adoptirt. Die Sinwendungen, welche Pfalz-Lautern und Würtemberg dagegen machten, blieden ohne Berücksichtigung. Die durch diesen Gang der Sache, den man eigentlich nicht erwartet hatte, überraschten Städte schlossen sich der Mehrheit an 2).

1) Bericht ber brandenburgischen Gesandten vom 8. August: Pfalz aber von wier haben anzeiget, was gestalt wier von unserer gnädigsten herrschaftt ben außtrücklichen gemeßenen Befehlich hetten, die beschwerden ber Evange- lischen stände in einer Schrifft versaßt, Ihr. Kaps. Maj. nebenst anderen Evangelischen Fürsten von Ständ zu vbergeben; Auch zu anderen Sachen gaar nicht zu schreiten, bis so lang, das hierüber gebührende Vorsehung von Ihr. Maj. gemacht worden were.

Und weil vermittelst ber erledigung berselben Schrifft auch gar viell puncten zuegleich auf Ihre resolution vberkommen wilrben, an welchen ce sonften gleichs in Anno 1608 geschehen: sehr harrt anstehen durstte; dannensher dan auch unsere Herren, auf obverstandene Schrifften diesen zun besgegnen verdacht gewesen, daß also daß wert hierdurch mehrer facilität und leichter gemacht, als aufgehalten wurde. So beten wir mit ferneren progress in publicis innen zu halten und eine kleine dilation dahingegen, bis zu ersolgter Kapserlicher resolution einzureumen. Ob wir aber woll daßelb bis zum vierten mall erholt: hatt's jedoch alles nicht versangen: Sonder es ist vielmehr darwider angezogen: weil per majora der Schluß gemacht, das ber justicien punct der erste sein solte, mußte es barben verbleiben.

2) In bem erwähnten Bericht ber Gesanbten wird noch ausgeführt, bag Pfalz ber Ansage bes durfürstlichen Beschusses an ben Fürstenrath vielleicht hätte wiberstreben können, weil berselbe burch Mainz und Pfalz gemeinschaftlich hätte geschehen müssen; Pfalz habe unbedachter Weise nachgegeben; benn man habe nur erst zusehen wollen, wie Alles im Fürstenrathe stebe. Mit völliger Präcision haben die Protestanten in diesem Augenblick ihre Stellungen nicht innegehalten.

So geschah am Morgen bes 7. August.

Die alte Mehrheit erschien in ihrer ganzen Macht auf bem Reichstag: sie war noch stärker als früher, und man konnte nicht bezweifeln, daß sie auch diesmal an ihren früheren Absichten und Beschlüssen seithalten würde.

Da trat nun an die Protestanten die Frage heran, ob sie ihrem in Rothenburg gefaßten Beschluß, einer compacten Mehrheit zur Seite, von welcher sie in allen ihren Anliegen verdammt werden mußten, sich in keinerlei Verhandlung einzulassen, ehe nicht ihre Beschwerden gehoben seinen, am versammelten Reichstag Folge geben würden oder nicht. Als sich die Unirten, oder wie man jetz lieber sagte, die Correspondirenden des Nachmittags zu einer Verathung versammelten, sühlten sie sich durch den Vorgang schon einigermaßen im Nachtheil. Durch drohende Worte, die der cölnische Gesandte hatte verlauten lassen, die Aestitution der seine von den geistlichen Herren beschlossene Sache, die Restitution der seit dem Passauer Vertrag eingezogenen Klostergüter durchzusehen, geriethen sie überdies in eine nicht geringe Besoranis.

Die Beschwerbeschrift, die jett erst fertig geworden war, sollte verlesen und alsbann, wenn sie unterschrieben sei, dem Kaiser mit ber erwähnten Erklärung übergeben werben. Es lag boch ein Bewußtsein von dem, was man thun wollte, über der Versammlung. Ehe die Unterschrift geschah, baten die durbrandenburgischen Gesandten um Gehör. Sie bemerkten, Brandenburg fei bei ber Sache nicht fo betheiligt, wie andere; es habe feit jener Zeit feine geiftlichen Guter eingezogen: bagegen habe es ein hochangelegenes Intereffe am faiferlichen Sof in ber Sache von Julich, bas es ju ichabigen Gefahr laufe; bennoch wolle ber Churfürst an ber Beschwerdesache Theil nehmen und das Aeußerste dabei thun; aber im Boraus muffe er wissen, ob auch die Uebrigen festzuhalten, ob sie den Rothenburger Beschluß, vor erlangter Erledigung ber Beschwerben ju feiner anberen Sache zu schreiten, in Ausführung zu bringen ben festen Ent= schluß hatten. Söchst unbillig wurde es sein, den Churfürsten in die Sache ju verwickeln und ihn bann barin steden ju laffen.

Es fam barüber jur förmlichen Umfrage; ausgenommen bie

<sup>1)</sup> Zweites Schreiben ber branbenb. Gefanbten von bemfelben Datum: "Es follten und muften, alle seite ben Religions frieben eingezogenen Closterguter hinwieber restituiret werben: bagu wern Ihre herren gant resolviret."

Abgeordneten von Regensburg, welche erst bei dem Rath anfragen wollten, erklärten sich alle Anderen, Churfürsten, Fürsten, Grafen und Städte, entschlossen, bei dem vereinbarten Borhaben zu verharren.

Den folgenden Tag nach gehörter Predigt — es war eines Sonntags — vollzog man nun die Unterschrift und Aussertigung der Beschwerdeschrift und erwählte einen Ausschuß, um sie den andern Tag dem Kaiser zu überreichen.

Das geschah benn am Morgen bes 9. August.

Der Kaiser zeigte sich nicht ungehalten, er fand die Schrift gemäßigter, als er es erwartet hatte; aber er meinte, mit persönlicher Annahme derselben sei die Hauptsache geschehen: die Erledigung derselben könne zugleich mit den übrigen Geschäften begonnen werden: den Fortgang des Reichstages wollte er nicht aufhalten lassen. Aber die Protestanten bestanden auf ihrem Sinn; denn würden sie sich wieder einstellen vor der Hebung ihrer Beschwerden, so würden sie ihre Gegner zugleich zu Richtern über sich machen.

Der Kaiser wurde veranlaßt, die Churfürsten und Fürsten um ihren Rath zu fragen: die Mehrheit erwiederte, er möge mit kaiser-lichem Ernste die Protestanten auffordern, "von ihrer Absonderung abzustehen, welche kaiserlicher Majestät und dem heiligen Reiche zur Berkleinerung und zum merklichen Unstatten der gehorsamen Stände gereiche."

Bei dem Schriftwechsel, der sich dann entspann, trat nothwendig der Streit über die Gültigkeit der Beschlüsse der Mehrheit in Sachen der Religion und der Contribution in den Bordergrund Die Brostestanten fragten, gesetzt den Fall, daß sie in der Mehrheit wären, ob da die Katholischen sich derselben unterwerfen würden? Allein, daß es einmal dazu käme, war eben die Besorgniß der Katholischen: sie waren gewillt, sich ihres gegenwärtigen Bortheils zu bedienen, um eine solche Eventualität zu verhüten.

Sollte nicht alles hoffnungslos auseinanderfallen, so mußte ber Raiser, zu bessen eigner Entscheidung; wie die Protestanten sagten,

<sup>1)</sup> Eingabe ber ebangelischen Gesanbten 10. Aug.: "Da einmal unsere — Herrschaften bieses nicht für bas geringste Grabamen halten, baß sie in allen und jeben auch ben Religionsfrieden betreffenden Sachen durch die Majora, die der ander Theyl im Fürstenrath ohnzweiffelich für sich hat und jeder Zeit nach seinem Willen machen kann, sich dergestalt gefährlich binden und sich also wohl gar von Land und Leutten und aller ihrer Wohlsahrt reiffen sassen. Bei Sattler VI, 73.

bie Mehrzahl ber von ihnen angeregten Streitfragen stehe, ben Bersuch einer Ausgleichung unternehmen.

Für die allgemeine Reichsgeschichte ein überaus wichtiger Mo-

ment, ber es wohl verdient, daß wir dabei verweilen.

Die erste Andeutung bazu machte Klesel in einer Aubienz am 30. August, die er dem Ausschusse der Correspondirenden bei Ueberzeichung einer ihrer Schriften gab. Er zeigte sich Anfangs sehr unzgehalten: "Die Türken seien in Ungarn eingebrochen; in Destreich und Böhmen sterbe das Kriegsvolk an der Best — was solle es heißen, daß man nun dem Kaiser hier in Regensburg mit Beschwerdesschriften zusete? wolle man ihn zu Tode martern?"

Als er sich ungern und zögernd bazu verstand, sie anzunehmen, sagte er boch, er werbe mit anderen kaiserlichen Räthen Händel des-wegen bekommen; jedenfalls müsse es die letzte Schrift sein. Auch sie werde der Raiser mit keinem weiteren Decret behelligen; man müsse auf andere Mittel denken. Diese bestanden einmal in der Aufstellung einer Nebenproposition, nach welcher die Berathung blos auf die Türkenhülse gerichtet, alles Weitere auf einen künstigen Reichstag verschoben werden sollte; sodann, um die Protestanten zur Sinwilligung zu vermögen in einer mündlichen Unterhandlung, die der inzbessen eingetrossene Erzherzog Maximilian, Bruder des Kaisers, über sich nahm.

Die Nebenproposition erfolgte am 20. September: die Protestanten hatten fie angehört, benn ihr Beschluß ging nur gegen Theilnahme an den Berathungen, nicht gegen Anhören von Bor-Um Abend biefes Tages verfügte sich ihr Ausschuß zu bem Erzberzog (bessen Differenz mit Klesel bamals noch nicht ausgebrochen war), die Deputation fand ihn allein "in seinem innersten Er fagte, er wünsche nur ben Frieden zu erhalten, bamit Gemach". nicht etwa Fremde an bem Zerwürfniß ber beutschen Nation ihre Lust sehen; man moge die Nebenproposition annehmen, damit ber Raiser Regensburg mit einiger Reputation verlassen könne. hauptete, von den Beschwerden der Protestanten keine eigentliche Runde zu haben, und forderte sie auf, ihm die wichtigsten Bunkte der= selben zu nennen. Sie machten beren vier namhaft: bie hofprocesse. bie Mängel bes Rammergerichts, bie Entscheidung in Religionsange= legenheiten burch bie Majorität, die Nichterfüllung bes in Bezug auf Donauwörth gegebenen Versprechens — was denn allerdings bie vornehmften Gegenstände find, von benen bie Rebe war. nun aber Beschluß zu faffen, inwieweit man auf eine Erlebigung

berselben dringen solle, ehe die Theilnahme an den Consultationen wieder aufgenommen werde, hielten die Protestanten eine besondere Berathschlagung für rathsam, zu welcher sie am Morgen des folgenden Tages unverzüglich schritten.

Eine zahlreich vertretene Meinung war, sich überhaupt auf nichts einzulassen; durch die Meisten aber, mit denen auch die Brandenburger stimmten, ward beschlossen, den Berathungen zwar beizuwohnen, allein die Bewilligung der Contribution an einige Bedingungen zu knüpfen, welche in den drei Reichscollegien mit denselben Worten vorgetragen werden sollten: im churfürstlichen von Churpfalz, im fürstlichen von Pfalz-Lautern, in dem städtischen von Straßburg.

Diese Erklärungen fanden am 23. Statt; sie gingen dahin, daß man die Türkensteuer nur dann bewilligen könne, wenn Friede und Bertrauen im Reiche herrsche: darauf sei aber nicht zu hoffen, wenn man nicht die vornehmsten Beschwerden sogleich abstelle und zur Abstellung der anderen unverzüglich Borkehrungen treffe. Zweierlei verslangte man hiedei: sofortige Sistirung der Reichshofrathsprocesse, und eine verläßliche Erklärung über die Herstellung der Stadt Donauwörth; über die andern Angelegenheiten, also auch über die Mängel des Kammergerichts und die Behandlung der Religionsangelegenheiten in Bezug auf das Mehr sollte eine Deputation aus beiden Religionen eine Ausgleichung suchen: die Mitglieder derselben aber müßten auf der Stelle ernannt und über ihr Berhalten im Boraus Bestimmung getroffen werden. Einem Beschluß, bei dem etwa Sachsen oder Darmstadt die Entscheidung geben könnte, wollten die Uebrigen die Sache nicht überlassen.

Diese Forderungen hinderten die Mehrheit der Reichsfürsten nicht, die Nebenproposition ohne Weiteres anzunehmen; aber die Protestanten fühlten sich dadurch nicht gebunden, und in der That wurde von dem Erzherzog Maximilian über dieselbe eine besondere Verhandlung mit ihnen eingeleitet, die am 27. September Statt fand.

Alesel war zugegen und eröffnete sie mit einem aussührlichen Bortrage, fast in dem Ton einer Predigt, in dem er mit Nachdruck betonte, daß der Kaiser Schwert und Scepter in seiner Hand beshalten musse. Dabei ließ er aber doch sich ziemlich eingehend verznehmen; er stellte eine Commission aus beiden Parteien, welche über die Beschwerden entscheiden solle, in Aussicht.

Die Protestanten vermißten dabei Vieles, was sie gefordert hatten: unter anderm bemerkten sie, daß Alesel zwar den Landfrieden versichere, aber nicht, worauf es doch ankomme, den Religionsfrieden. Am 28. kamen fie bann aufs Neue zusammen, um noch einmal mit Bezug auf bas, was fie gehört hatten, einen Beschluß zu fassen.

Der Erzherzog rieth ihnen, sich mit einer Protestation zu helsen, wenn sie sich nun einmal nicht anschließen wollten; sie antworteten, eine Protestation könne ihnen nichts nüßen, da dadurch die siscalischen Processe nicht abgestellt würden. Auf die Sistirung der letzteren bestanden sie unbedingt, wenigstens so lange, die man sich über die Reformation des Reichshofraths vereinigt habe; die Restitution von Donauwörth sollte auf einen bestimmten Tag sestgesetzt werden, edenso die Berufung der Ausgleichungsdeputation. Zugleich erneuerten sie die Forderung, daß die Ernennung der Commissarien sosort geschehen und zu ihrer Genugthuung ausfallen, daß ferner bei den Berhandslungen derselben keine Mehrheit Statt sinden dürse, sondern Alleseinem gütlichen Austrag vorbehalten bleiben müsse.

Unter biesen Bedingungen erklärten sie den Consultationen beiwohnen zu wollen; sie bereinigten sich sogar bereits über die Summe, die sie bewilligen wollten. Die brandenburgische Gesandschaft giebt dem Churfürsten genau an, wie viel auf seine Rate fallen werde. Mit alle dem wurde jedoch zulett nichts erreicht. Manche Schriften wurden hierüber gewechselt und neue Conferenzen gehalten. Einige Modisicationen brachte der Erzherzog in Vorschlag; aber zu einer Bereindarung war man freilich noch lange nicht gekommen, als der Erzherzog plöglich zu vernehmen gab, weiter könne er es nicht bringen, alles Andere müsse er dem Kaiser überlassen.

Man muß sich vergegenwärtigen, welches die Bunkte sind, an benen eine Bereinbarung scheiterte; es sind die beiden: Sistirung der Reichshofrathsprocesse und paritätische Einrichtung der Deputation mit Borbehalt einer blos gütlichen Ausgleichung. Allerdings ein vaar aroke Zugeständnisse!

Man begreift, daß die Majorität der Reichsräthe sie verwarf; aber es ist fast unverständlich, daß man auch von kaiserlicher Seite darauf nicht einging, denn eine Suspension der Processe war noch kein Aufgeben derselben, und die Einrichtung der Deputation doch nur ein Bersuch, der vielleicht nicht gelingen und dann um so weniger schaden konnte.

Und inbessen hätte die Reichshülfe gewährt und in Bollzug gesetzt werden können. Auf der einen Seite die Gefahr allgemeiner Auflösung und auf der andern die Aussicht einer nochmaligen friedlichen Reconstruirung des Reiches — wer sollte glauben, daß man zweiseln konnte?

Man hat damals in den Kreisen der gemäßigten Ratholiken behauptet, bem Kaifer Matthias sei gebroht worden, ben jungen Ronig von Franfreich jum romifden Konig ju mablen. Das lagt fich jedoch kaum glauben. Wahr ift es, daß die deutschen Katholiten, nach ber Wandlung ber Dinge, welche bamals ju Gunften bes Ratholicismus in Frankreich vorgegangen war, ihre Blide nach Frankreich wendeten, wie unter heinrich IV die Evangelischen. giftische Gefandtschaft hatte von dem leitenden Minister Billeron die Berficherung mitgebracht, daß die frangösische Krone auf dem katholischen Glauben fundirt, ausländischen Ratholifen in ihren Bedrängniffen zu Gulfe kommen und ben Brotestanten in Deutschland feinerlei Borfchub leisten werde 1). Und schon eine Runde dieser Berbindung, selbst ohne ausbrückliche Drohung, mußte ben kaiserlichen Sof auf die Gefahr aufmerksam machen, die ihm von diefer Seite brobe, wenn er sie von sich stoße. Aber das vornehmste Moment war doch ganz ein anderes. Durch Verhandlungen, die noch nicht zu Tage gekom: men find, gelang es, bem Saufe Deftreich, bas bisher von ber Liga ausgeschlossen und burch die Autorität, die Maximilian von Baiern in berfelben ausübte, in seinem Unsehen bei ben katholischen Reichsftänden beeinträchtigt war, nicht allein Aufnahme in berfelben ju finden, sondern ihr eine neue Berfaffung zu geben, die ihnen den aröften Ginfluß verschaffte. Dem in Rriegsangelegenheiten bisber unbeschränkten Directorium bes Herzogs Maximilian wurden zwei andere beigeordnet, ein rheinisches, in welchem Erzherzog Albert von ben Niederlanden her die militärischen Anordnungen treffen, und ein östreichisches, das Erzherzog Maximilian in Throl führen sollte. Und überdies vor jedem Anlauf zu wirklicher Thätigkeit follte bei dem kaiferlichen Sofe angefragt werben. Dem Director bes faiferlichen Geheimen Rathes fiel burch diese Bestimmungen, in welche die anwesenden Mitalieder der Liga einwilligten, um nicht als Gegner des Raisers zu erscheinen, die obere Leitung ber Liga felbst in die Hand. Auf bas Tieffte fühlte fich ber Bergog von Baiern baburch verlett, ber Kaifer felbst gewann ben größten Bortheil. Der Reichstag konnte als ein Zusammenstoßen ber beiben Bündnisse angesehen werben: um nicht in ihrer Mitte allen Rüchalt zu verlieren, vereinigte fich ber Raiser mit den Ratholischen; er entschloß sich, und was hätte ihnen erwünschter sein können? an dem Interesse berfelben und den Rechten der bisherigen Majorität festzuhalten.

<sup>1)</sup> Der Sachberhalt ergiebt fich aus zwei Instructionen Berzog Marimilians von Baiern, bei Bolf III, 462.

Da nun der Kaiser auch den mächtigsten protestantischen Fürsten auf seiner Seite hatte, den Churfürsten von Sachsen, so glaubte er den Unirten keine Rücksicht weiter schuldig zu sein.

Noch einmal ließ er die correspondirenden Stände vor sich ersicheinen und gab ihnen eine dem Wortlaut nach gemäßigte Erkläsrung; allein in den eigentlich streitigen Punkten trat er keinen Schritt breit näher.

Die Protestanten bemerkten, daß sie mit Geringschätzung behanbelt wurden; sie mußten lange auf `ihre Audienz warten: bei der letzteren habe dann — so klagen sie — der Kaiser nicht einmal an seinen Hut gegriffen.

Was im Jahre 1608 vermieden worden war, geschah nun: auch ohne ihr Zuthun wurde ein Reichsabschied im Sinne des Kaifers

und ber Majorität ber Reichsräthe verfaßt 1).

Der Wiberspruch der Protestanten dagegen blieb ohne allen Erfolg; sie hörten nichts als Drohungen. Denen, die sich der früheren Geschichte erinnerten, war nicht wohl bei der Sache; ungefähr so, sagten sie, sei es auch im Jahre 1546, ebenfalls zu Regensburg gegangen: gleich darauf sei dann der beutsche Krieg ausgebrochen.

## Composition und Succession.

Die Besorgniß, daß ein innerer Krieg bevorstehe, regte sich selbst bei den Katholiken von gemäßigter Gesinnung.

Geizkosser spricht in einem zweiten Gutachten sein Erstaunen aus, daß es Menschen gebe, denen es rathsamer scheine, Blutverzeießen auf eigne Gefahr hin zu veranlassen, als etwas nachzugeben: er warnt vor extremen Nathschlägen. Wie viele Kriege seien daburch in Frankreich veranlaßt worden, mit denen man doch nicht mehr erreicht habe, als was man im Ansang in Güte hätte erlangen können. Die Forderung der Protestanten gehe auf nichts weiter, als auf gleichmäßiges, unparteiisches Necht, dabei sie sich wohl und wehe sein lassen wollten, und die Erhaltung ihrer Freiheiten. Der Kaiser sollte mit Herbeiziehung einiger friedsertiger und angesehener Fürsten eine sesse Aesolution fassen, wie einst sein Großvater, ohne Rücksicht

<sup>1)</sup> Bei Kerschbaumer, Carbinal Klesel, S. 195 finbet sich, baß ber Runtius am Schluß bes Reichstags bie Stanbhaftigseit; und ben Eifer beffelben rühmt (costanza e zelo).

auf ben Papst und frembe Mächte, noch auch auf die Berbindungen im Reiche, zu bem einzigen Zweck, ben Frieden zu erhalten und bas gegenseitige Bertrauen wiederherzustellen 1).

Eine Art von beängstigter Aufregung gab sich in den reformirten Stiftern kund, den Inhabern der Bisthümer, sowie den Sa piteln. Denn noch sei von den protestantischen Administratoren keiner mit den Regalien der weltlichen Regierung belehnt; auch die Erkläzrung, daß der Kaiser sie in seinen Schutz und Schirm nehme, werde ihnen versagt. Man habe sie eine solche hoffen lassen, aber dann sie ihnen verweigert unter dem ungestümen Widerspruch der Katholiken: was könne deren Absicht sein, als sie mit ihrer Uebermacht und der Kriegshülse, die ihnen von den Niederlanden her zu Gebote stehe, geradehin zu unterdrücken? Aber dadurch würden auch sie zu dem Aeußersten genöthigt sein: sie würden sich mit allen Mitteln zu retten suchen müssen; ein innerer Krieg würde ausdrechen, der zu nichts sühren könne, als zu allgemeinem Ruin und der Herzischaft des Auslandes.

Besonders der Administrator des Erzstifts Magdeburg empfand bas Unangenehme einer reichsfürstlichen Stellung, Die feine Autoris fation von dem regierenden Raifer habe; er leitete davon die Widersetlichkeiten seiner Sauptstadt gegen die stiftische Autorität, welche da= mals hervortraten, her; wie berfelbe Fall auch in Bremen bortomme. Chriftian Wilhelm fand es unerträglich, bem Raifer nicht gehulbigt zu haben. Er erbot fich nicht allein selbst zu Gehorsam und Treue, und verfprach, fie auch in feinem freisftandifchen Berhaltnig gur Geltung zu bringen, wenn ihm ber faiferliche Schut - in welcher Form auch immer — zugesagt werde. Im Frühjahr 1614 hat er beshalb eine eigene Sendung nach Brag abgeordnet. Um faiferlichen Sofe nahm man die Buficherungen bestens an, was aber bas Gesuch anbelangt, fo sprach man unumwunden aus, bem Kaifer stehe es nicht ju, postulirten Bischöfen die Regalien ju ertheilen, ohne die papftliche Confirmation2). Die große Frage, ob die Reichsverfassung bas fo mit fich bringe, wurde geradezu bejaht. Christian Wilhelm meinte ber Sache burch die Erklärung beizukommen, bag er feinen Unspruch auf Sit und Stimme machen und die ohne feine Mitwirfung be-

<sup>1)</sup> Bebenten Geiztoffers an Riefel vom jetigen zerrütteten Zustand bes beil. rom. Reiches 1614. Lünig 820.

<sup>2)</sup> Refolution für ben Magbeburgifchen Rath, Daniel Matthias, 28. April 1614, im Magbeburgifchen Archiv.

p. Rante's Berte VII.

schlossenen Reichscontributionen bennoch leisten wolle; bie Autorität, die man ihm ertheile, werbe er nur für die innere Regierung zum Besten des Reiches und zur Erhaltung des Gehorsams, niemals zum Nachtheil der Katholiken gebrauchen: und sich fürs Erste damit begnügen, wenn der Kaiser nur verspreche, nicht gegen ihn sein zu wollen. Das war aber alles vergeblich. Der Kaiser begnügte sich mit der allgemeinen Bersicherung, daß er noch immer bestissen sei, den protestantischen Beschwerden überhaupt abzuhelsen.

So verhielt es sich in der That; unter den sehr empfindlichen Uebelständen, die aus dem Mangel der kaiserlichen Autorisation und der Mißachtung der reformirten Stifter entsprangen, blieb doch noch die Aussicht offen, daß sie friedlich gehoben werden könnte.

Die Erneuerung der Liga, die an dem Reichstag stattgefunden, stand damit nicht in Widerspruch. Als der vornehmste Zweck des Bundes war die Erhaltung des Religions: und Profanfriedens bezieichnet worden, ein Wort, das Cardinal Klesel in dem pacificatorischen Sinne verstand, der ihm überhaupt eigen war. Er hat den Protestanten die Vermittelung der kaiserlichen Autorität zu einer friedlichen Abkunft versprechen lassen<sup>2</sup>).

Er verband damit in seiner Weise noch eine weitere Com-

Wie es bei ben vorgerückten Jahren bes Kaisers nicht anders sein konnte, vom Augenblick seiner Thronbesteigung an war auch bereits von seiner Ersezung durch einen Nachfolger die Rede. Es mag sein, daß Klesel damit auch deshalb keine Eile hatte, weil der Nachfolger leicht einen ihm unbequemen Einfluß auf die Regierung in Anspruch nehmen konnte: aber das unpersönliche Motiv, das er für seine Jögerung anführt, hat doch auch Wahrhaftigkeit und die größte allgemeine Bedeutung.

Er ging bavon aus, daß der Wahl eine Verständigung zwischen der katholischen und der correspondirenden Partei vorangehen musse. Wenn das an sich dem Sinne der Protestanten entsprach, so meinte er, auch für die Katholischen habe die Succession eine solche Wichtigkeit, daß sie deshalb in ihren Forderungen etwas nachzugeben

<sup>1)</sup> Entwürfe gegenseitiger Versicherungen nach bem Vorschlage von Magbes burg und Resolution an ben Beauftragten von Magbeburg 17. Marg 1616; in bessen Schreiben an ben Abministrator. — Daselbst.

<sup>2)</sup> Dem König von England melben sie 1619, que le feu Empereur leur accorda l'interposition de son autorité pour parvenir a quelque amiable composition. Bei Garbiner 116.

verpflichtet wären. Alesel betrachtete diese als Privatsache, die man der universalen nachsehen müsse; aus einer Beilegung der letzteren werde sich dann auch weiter die Förderung der ersteren ergeben. Selbst wenn es möglich wäre, Sachsen ohne eine vorgängige Verständigung zu gewinnen, so würde man Pfalz und Brandendurg gegen sich haben; es würde zu einer Protestation oder vielleicht zu einer Gegenwahl kommen; das Haus Destreich und die katholische Religion würden mit einander zerrüttet werden. Ihm also stand der Versuch, eine Aussöhnung zu suchen, oben an 1). Er meint, auch in Sachen des Glaubens müsse man die Gegner hören; aber in Sachen, welche die Güter anbetreffen, alle Verhandlung abzuschneiden, sei unter Deutschen unerhört; Niemand könne dazu nöttigen, auch nicht der Papst. Nur eine gütliche Vereinbarung könne das alte Vertrauen zwischen den Ständen wiederherstellen: Jedermann fordere sie, innerzhalb und außerhalb des Reiches.

Der Antrag ber Correspondirenden — anknüpfend an die auf dem Reichstag gemachten Vorschläge — war nun, daß unter dem Vorsit eines Erzherzogs ein Versuch der Ausgleichung nach dem Wuster der dem Passauer Vertrag vorgegangenen Verhandlung gemacht werden solle; jede Neuerung, auch jeder neue Proces müsse indeß unterbleiben. Die Versammlung solle ihrerseits aus Correspondirenden zusammengesetzt sein, also aus Nicht-Protestanten überhaupt, so daß Sachsen und Darmstadt dabei ausgeschlossen worden wären: die Unwesenheit Klesels scheinen sie besonders gewünscht zu haben. Die Entscheidung der Mehrheit einer solchen Versammlung erklärte man im Boraus annehmen zu wollen<sup>2</sup>).

Wenn nun auf einer Zusammenkunft der Churfürsten von Pfalz und Mainz eine Annäherung Statt fand, so konnte man die Hoffnung fassen, daß eine Berathung dieser Art zu Stande kommen werde. Aber auf der Stelle zeigte sich, wie sehr eine solche allen katholischen Gefühlen widerstrebte. Denn dabei werde die Jurisbiction des Kaisers und die Autorität des römischen Stuhles hintangesetz; schon die Forderung freier Religionsübung im Reiche ziele auf die Ausrottung der katholischen Religion und auf das Berderben

<sup>1)</sup> Die ainhellige Bergleichung zwischen ben Catholischen und ben Correspondirenden, welche die Correspondirenden felbst suchen und begehren. Un Erzberzog Maximilian 29. Oct. 1614. Bei hammer III, Urf. pr. 456.

<sup>2)</sup> Den Stänben folle insonberheit ber hocherwunschte Mann R. R. als Beiftanb jugesett werben. Information unb Bericht über bie ftart gesuchte Composition.

bes Hauses Destreich selbst. Der Kaiser durfe es nicht zulassen, bei Verlust seiner Seelen Seligkeit; denn er sei durch sein Amt der Beschützer der Kirche Gottes, und durch seinen Krönungseid verpslichtet, seine Gerichtsbarkeit aufrecht zu halten. Auch kein anderer Katholik könne hierin das Mindeste nachgeben, ohne sich und den Seinigen die gerechte Strase Gottes zuzuziehen. Ihre Meinung war, wenn es ja zu einem Versuch in dieser Beziehung komme, so müsse man die kaisersliche Jurisdiction vordehalten und der protestantische Theil sich verpslichten, wosern keine Vergleichung erzielt werde, dem Spruch der kaiserlichen Gerichte, auch des Reichshofraths unbedingt zu gehorchen den der Gefahr eines Krieges brauche man nicht zurückzuschrecken, denn der Ausgang stehe in Gottes Hand: und wenn man zu einer Abkunft genöthigt werde, so sei des besser, das in Geduld hinzunehmen, als ohne Noth "die anvertrauten Seelen den Feinden mit ewigem Spott zu übergeben."

Niemand konnte einen Begriff von den Greueln und der Verwüstung haben, die dann der Krieg gebracht hat, aber Niemand konnte auch gut dafür sagen —: das Beispiel von Frankreich war schrecklich genug. Es war ein Streit zwischen Laterlandsliebe und exclusiver Rechtgläubigkeit; die eifrigen Katholiken fuhren fort, die

Religion mit bem Befit ber Guter ju ibentificiren.

Eine andere Sinwendung gegen den Vorschlag erhob Herzog Maximilian von Baiern. Er bemerkte, wenn der Kaiser in Bezug auf seine Gerichtsbarkeit das Mindeste nachgebe, so werde dadurch der Ecktein fallen, auf dem das ganze Gebäude beruhe; auch die Stimmenmehrheit im Reichsrath würde nichts mehr bedeuten, und was disher verhandelt worden, für ungültig erklärt werden. Er verlangte eine vorläusige Versammlung der Katholischen, auf der die Bedingungen einer Aussöhnung mit den Protestanten erst festgestellt werden sollten.

Kein Zweifel, daß auf einer solchen die Grundsätze, die ein Berständniß unmöglich machten, die Oberhand behalten würden. Der Act der kaiserlichen Autonomie, den die Protestanten und die Gemäßigten, die man in Deutschland Politiker zu nennen anfing, in Antrag brachten, würde in eine Berathung der Partei verwandelt worben sein, deren Tendenzen eben unschädlich gemacht werden sollten.

Da es nun einleuchtete, daß schon die Berufung eines Com-

<sup>1)</sup> Information und Bericht, bei Lünig, ohne Zweifel von einem öftreischischen Rath, benn er erklärt bas haus Deftreich für bas einzige, auf welchem ber Ratholicismus beruhe.

positionstages die heftigste Widerrebe erwecken würde, so stand die kaiserliche Regierung davon ab; doch war sie noch entsernt davon, die Sache überhaupt aufzugeben. Nur erschien ses ihr rathsam, sie auf einer Zusammenkunft der Churfürsten in Gang zu bringen, denen das ja ohnehin besonders zukam; der Versuch einer Verständigung der Nation — dabei blieb es — sollte dem Wahlgeschäft, mit dem man sich trug, vorausgehen.

Den Ibeen Klesels hätte es entsprochen, durch ein Verständniß bes Kaisers und der Churfürsten der Reichsgewalt eine solche Repräsentation zu geben, daß die aus den Borrechten der päpstlichen Gewalt hergenommene Einwendung gegen alle Concessionen dadurch in den Hintergrund gedrängt und unwirksam geworden wäre. Dahin zielten seine Vorstellungen von den Besugnissen der höchsten Gewalt und der Rücksicht, die auf den Frieden des Vaterlandes und das Bestehen der Reichsgenossensschaft genommen werden müsse. Wenn es ihm gelang, die neue Kaiserwahl mit diesen Ibeen in Verbindung zu bringen, so würde er dadurch ein hohes Verdienst um das Reich erworden und sich ein unsterbliches Andenken gesichert haben.

Unläugbar ist es, daß er auf diesem Wege seine eigene Autorität unter dem Kaiser unerschütterlich sestgestellt und selbst über den Tod desselben hinaus verlängert haben würde. Gerade dies aber wurde ihm und der Sache verderblich. Der Widerwille gegen seine Stellung und die Natur seiner Vorschläge wirkten zusammen, um ihm in der Mitte des kaiserlichen Hauses, unter den Erzherzogen selbst, die heftigste Feindseligkeit zu erwecken.

Schon unter Raiser Rubolf II hatte Erzherzog Maximilian von Throl viele Aussicht gehabt, zum Raiserthum zu gelangen und war geneigt gewesen, es anzunehmen, wenn die Candidatur des Matthias, wie es eine Zeitlang schien, auf unüberwindliche Hindernisse stoßen sollte. Er war durch recht treffliche Eigenschaften empsohlen. In den türkischen Feldzügen hatte er Einiges ausgerichtet: der Tag von Keresztös erward ihm Ruf und Ansehen; dann widmete er sich der Berwaltung von Throl mit Sparsamkeit, Einsicht und landesväterlicher Fürsorge. An seinen Hoshaltungen zu Mergentheim — denn er war zugleich Deutschmeister — und in Innsbruck herrschte die strengste Ordnung und Zucht. In Innsbruck hatte er sich eine Einsiedelei gegründet, ein paar Gemächer kleinster Dimension, mit Tropsstein, Schiefer und grauem Kiesel ausgelegt, wo er alle Jahre einige Tage zubrachte, in der strengen Hausordnung der Kapuziner, mit deren Kirche seine Clause, nach dem Muster der Wohnung des Kaisers in S. Juste in Verbindung

stand. Eine ungewöhnlich züchtige und reinliche Hagestolzennatur 1), von mönchischer Intention und Färbung, der am eifrigsten und wahrhaftiaften religible von feinen Brüdern, nicht eigentlich ein Berfolger ber Protestanten, aber mit ganzer Seele katholisch. Mit seiner Religion verschmolz sich in ihm die Ibee von dem Beruf des Saufes Destreich, fie aufrecht zu halten. Da nahm er nun ben größten Anstoß an ber Politik Rlefels, beffen viel verschlungene Mittelwege ihm eine Gefahr für die Religion zugleich und die Dynastie einzuschließen schienen. Mit fich felbst war er einig geworden, den Anspruch, den er auf die Rachfolge als der nächstälteste Erzherzog haben konnte, fallen zu lassen: benn ichon fühlte er bie Schwächen bes kommenden Alters. burchdrungen, daß für die Erhaltung der Religion sowohl wie bes Sauses die Aufstellung eines lebenskräftigen Raisers, welcher Nachfommenschaft habe und der zugleich den Katholicismus unbedingt verfechte, nothwendig sei, nahm er den Gedanken auf, der in der frühern Krisis im Gegensatz gegen ihn selbst gefaßt worden war. Feststellung ber unmittelbaren Nachfolge seines steiermärkischen Betters Ferdinand trat er mit all seinem persönlichen Ansehen ein. In jenen Verhandlungen mit den Protestanten zu Regensburg war er der Schwierigkeiten einer friedlichen Berftandigung inne geworden; ohne Rücksicht auf die Composition, welche alles verzögere oder ins Weite ftelle, forderte er die unverzügliche Beförderung Ferdinands in den Erblanden und dem Reich. Den Krankheitsanfällen, die ihn beimsuchten, zum Trot machte er sich persönlich auf, um seinen Bruder Albrecht zu bem gleichen Entschluß zu bewegen.

Auf der Reise nach Brüssel und zurück besprach er sich mit den geistlichen Churfürsten; er gewann sie um so leichter für seine Abssichten, da ihnen das Thun und Treiben Klesels, schon längst widere wärtig war. Man kam überein, den Churfürstentag nicht wegen der Aussöhnung, sondern blos wegen der Succession zu halten<sup>2</sup>).

Damit aber waren auch andere weitaussehende Entwürfe verbunden. Unabhängig von der Liga, aber ohne fie aufzulösen, sollte ein Heer unter Führung des Erzherzogs Ferdinand hauptsächlich auf

<sup>1)</sup> Ich will ben Kunbigeren gegenilber nicht leugnen, was man von einem Gemälbe in ber Georgenkirche ju Obermais erzählt, wo er sich selbst und als Mabonna seine Geliebte, beren Gemahl als h. Joseph habe abbilben laffen; aber es ift boch auffallenb, baß ihm bie Zeitgenoffen eine unverletzte Junggesellenschaft zuschreiben.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Churfürsten von Coln an Maximilian von Baiern vom 30. Mai 1616, bei Breber Fortsetzung Wolfs I, Beil. 1.

Kosten von Spanien aufgestellt werden, um gegen jede Gegenwirkung gerüstet zu sein. Es war eine Absicht der Reise nach den Niederslanden, die Verwendung des Erzherzogs Albert dafür zu bewirken. Erzherzog Maximilian zweiselte nicht, daß Sachsen durch den Kaiser zu Gunsten der Wahl gewonnen werden könne; auch Brandenburg und Pfalz möge man zu diesem Zweck angehen. Wie aber, wenn bei denen nichts auszurichten wäre? Maximilian war der Meinung, daß man dadurch doch sich nicht abhalten zu lassen brauche, wie ja auch die Wahl Ferdinands I ohne die Beistimmung Sachsens durchzgesührt worden sei. Zu diesem Zweck brachte er die erwähnte Kriegsrüstung in Vorschlag.

Maximilian war voll von feuriger Entschlossenheit in dieser Sache. Daß sein Gutachten, in sich selbst eine Beleidigung der weltzlichen Churfürsten und eine Berhöhnung der Verfassung überhaupt, diesen bekannt wurde, und die Aufregung, die sie darüber kundgaben, ließ er sich nicht ansechten. Er drang vor Allem darauf, daß die Nachfolge Ferdinands in Böhmen, wovon alles Andere abhänge, durchgesührt werden müsse. Alesel erinnerte, daß hier gerade Ferdinand als durchaus abhängig von den Jesuiten besonders verhaßt sei. Maximilian erwiderte, man möge nur die katholischen Landsherren auf seine Seite zu bringen suchen, deren eigene Sicherheit in dieser Wahl liege: von den protestantischen würden sich wenigstens einige gewinnen lassen.

Dabei war nur Eine große Frage, ob nemlich die Unterstützung des spanischen Hoses, auf welche Maximilian bei seinem Borhaben zählte, wirklich zu erwarten sei? Meinte doch König Philippp III bei dem Abgang der Maximilianeischen Linie, von der seine Mutter abstammte, selbst den besten Anspruch auf die Succession in Ungarn und Böhmen zu haben.

Aber nicht um diese Krone war es den Spaniern zu thun, sondern nur um eine Entschädigung im Interesse der spanischen Monarchie überhaupt. Sie verlangten die Abtretung östreichischer Landschaften, wenn sie auf ihren Anspruch auf die Krone Berzicht leisten sollten. Klesel erklärte sich mit Eiser dagegen 1): denn die Ansorderung sei an sich nicht berechtigt, und ihre Gewährung würde

<sup>1)</sup> Die spanische Botschaft hat — controversiam movirt, als gehöre bie Succession ex conditionali renunciatione seiner Frau Mutter (bes Königs von Spanien) zu. Bericht Klesels an den Papst 19. Juni 1616. Sammer nr. 617.

im höchsten Grade gefährlich sein, sie wurde neue Berwirrung im Reich und Blutvergießen veranlaffen. Aber ben Spaniern ging die Consolidation ihrer Monarchie burch die Verbindung zwischen ihren italienischen und ben nieberländischen Besitzungen über jede sonftige Rudficht. Mit biefem besonderen spanischen Borhaben verschlangen fich jett bie Borbereitungen ber Succession in den Erblanden und in Deutschland. Alles hing bann bavon ab, ob Ferdinand, bem sonst bas Erbrecht in ben bieffeitigen Landen guftand, ben Anspruch Spaniens anerkennen und ihn durch die Bewilligung ber geforderten Abtretung erlebigen wolle. Go eben langte ein neuer fpanischer Gefandter, Graf Dnate, einer ber wirksamsten Diplomaten biefer Zeit, von Stalien ber in Deutschland an, um ben Blan ins Werk zu feten 1). Seinen ersten Aufenthalt nahm er am Sofe ju Grat. Es gelang ibm boll= fommen, ben Erzbergog Ferdinand, ber ohne ben Rudhalt ber Spanier nichts erreicht hatte, beffen gange Zukunft bavon abhing, jur Einwilligung in feine Forderung zu bringen. Am 31. Juni 1617 hat er im tiefften Geheimniß, mit Borwiffen nur feines Rathes Eggen= berg und des Hoffanglers Göt, eine Obligation ausgestellt, fraft welcher ber öftreichische Elfaß an Spanien übergeben sollte. In Brag, wo Dñate am kaiserlichen Hofe am 8. Februar anlangte, fand feine Verhandlung keinen Beifall. Aber bas binderte bie Bevoll= mächtigten Ferdinands nicht, ben Bertrag mit ihm abzuschließen; es geschah noch im Laufe bes März. Die Stipulation ift, baß nach bem Abgang bes Kaisers Matthias bie Landgrafschaft Elsaß, Landvogtei Hagenau und Grafschaft Ortenburg an ben König von Spanien übergeben folle; im Boraus machte fich Ferdinand jur Abtretung des Reichslebens Finale anheischig. Man fette fest, daß weder eine kaiserliche noch eine papstliche Dispensation von dieser Berpflichtung entbinden konne; wurde eine folde eintreten, fo folle fie von keinerlei Werth noch Kraft sein.

Ein für Deutschland verhängnisvoller Vertrag. Denn daran knüpften sich die Uebergriffe von Spanien in dem folgenden Jahrzehend auf der einen Seite, eigentlich die Wiederaufnahme ihrer alten Territorialpolitik, gegen welche sich dann die Franzosen ershoben. Er bildet überhaupt einen der vornehmsten Momente des

<sup>1)</sup> Im Dec. 1616 erschien er zu Ballega am Bo. Bei Khevenhiller sindet sich VIII, 1099 eine Andeutung von diesen Berhandlungen. Es ist eine von den nicht zahlreichen Stellen bei hurter, aus benen man wirklich etwas Neues erfährt VII, 74, wenn er von dem Bertrag aus dem Originale Nachricht giebt.

großen Conflictes von Europa, aus dem eine Umgestaltung aller Machtverhältnisse bervorging.

In nächstem Zusammenhang damit steht gleich der Ausbruch der böhmisch-erbländischen Unruhen, dessen wir hier, da er unmittelbar zur Entscheidung der obschwebenden Fragen führte, mit einem Wort gedenken mussen.

Anfangs schien Alles nach Wunsch zu gehen. Die hindernisse, die der Festsetzung der Succession in den Erblanden im Wege standen, wurden beseitigt. In Böhmen nahm Klesel, nachdem die Einwendungen gehoben waren, die er immer gemacht hatte, gleichsam als wolle er beweisen, daß es nur eben an diesen gelegen habe, die Borverhandlung selbst in die Hand. Er wollte keine Theilnahme, nicht einmal die Unwesenheit der Erzherzöge dulden. In Kurzem konnte er melden, daß Landesossiciere und Landrechtsbeisitzer gewonnen seien und die Sache keinen Zweisel mehr habe. Die Nebenländer wurden nicht berusen: es war vornehmlich das Werk der katholischen Barone von Böhmen.). Größere Schwierigkeiten setzten die Ungarn entgegen. Dem protestantischeskaben, als man ursprünglich beabsichtigt hatte: aber man kam zum Ziel.

Schon hieran knüpften sich jedoch mancherlei Jrrungen. Die Erzherzoge, die schon das Bekanntwerden jenes für die Reichsfürsten anstößigen Gutachtens von dem bösen Willen Rlesels herleiteten<sup>2</sup>), meinten auch den Grund aller Weiterungen bei dieser Berhandlung in seinen und seiner Freunde eigensüchtigen Absichten zu sehen; alles Vertrauen und Zusammenwirken zwischen dem Director des kaiserlichen Geheimen Rathes und dem spanischen Gesandten, um den sich die Erzherzoge gruppirten, hörte auf. Und zugleich führte snun Onate eine Sprache, die recht dazu angethan war, die nationalen Gegenbestrebungen wachzurusen. Er erklärte die Wahl sured Ferdinand König von Böhmen und Ungarn, sondern durch die Schenkung seines Herrn, Philipps III, welchem das eine wie das andere dieser beiben

<sup>1)</sup> Relation di Erizzo e Contarini 1620: "per opera di baroni cattolici della Bohemia contre la volunta degli heretici." Sammlung von Fiebler I, 105.

<sup>2)</sup> Relatione dello stato presente delle cose delle Germania 1617—1619: Le dilationi della dieta d'Vngaria erano stati attribuite in gran parte al C<sup>I</sup> Clesel et all' arcivescovo di Strigonia, suo confidentissimo et che essi giustamente a guisa di Penelope fossero andati sotto mano disfacendo quello che di buono si era operato il giorno.

Reiche durch Erbrecht angehöre 1). Mit Entruftung vernahmen das die Böhmen, die so gut wie die Ungarn auf dem Rechte freier Bahl Tiefer aber als alles Andere verlette sie die religiöse Eigenmächtigkeit, welche bie in ber Landesverwaltung vorwaltende Partei, die eine Macht, die ihr bei dem nächsten Thronwechsel zu= fallen mußte, vorausnahm, fich schon bamals erlaubte. Den Unlag gab die obenerwähnte Bestimmung über den Kirchenbau, welche, nicht über allen Zweifel erhaben, wenn man fie allein ohne die erläuternden anderen Sakungen fakte, von der katholischen Landesverwaltung zu Ungunsten der Protestanten ausgelegt wurde. Ueberzeugt, daß das nicht der Sinn der Satzung, noch auch die Meinung der kaiserlichen Regierung sei, burch die Bedrängniß ber Gegenwart und die Befahr für die Zukunft aufgeregt, ließen sich die Böhmen ju jener tumultuarischen Gewaltthat gegen die leitenden Mitglieder der Landes= verwaltung - bem Kenfterfturg ber Statthalter - fortreißen, burch welche sie ihr Recht mit Unrecht versetten und einen Friedensbruch begingen, ber, in immer weiteren Rreifen um fich greifend, die halbe Welt in feinen Birbel jog. Die erste Folge babon war, bag bie kaiserliche Regierung die vermittelnde Richtung, in der sie sich noch bewegte, nicht behaupten konnte. Klesel hätte die Sache gern in Güte beigelegt, aber so viel Ansehen besaß er doch nicht bei den Böhmen, baß feine Eröffnungen bie nöthige Beachtung gefunden hatten. Indeß gab ihm die entgegengesette Faction ein geheimes Einverständniß mit benselben Schuld: sie entschloß sich personlich gegen ihn anzugehen. Eines Tages, als Klefel bem Erzherzog Maximilian einen Besuch machte, in ber hofburg felbit, murbe er auf beffen Befehl in bem Vorzimmer verhaftet und auf einem bereitgehaltenen Wagen unverzüglich fortgeschafft. Darin lag beinahe eine Entsetzung bes Raifers. insofern man seinen vertrautesten Minister, um ihn unschädlich zu machen, gewaltsam aus seiner Nähe entfernte: es erinnert an byzantinische Balastrevolutionen. In Frankreich hatte vor zwei Jahren ber leitende Minister Concino Concini fogar umkommen muffen, um einer neuen Berwaltung Plat zu machen. Ganz so weit gingen die Erzherzoge nicht. Sie begnügten sich, den Cardinal-Minister zu entfernen, der eine Gewalt usurpirte, die sie für sich selbst in Anspruch



<sup>1)</sup> Er sagt bem englischen Gesanbten Doncaster, that Ferdinand doth not clayme that kingdom (Bohemia) by virtue of election, which he sayd was only for a forme, but by right of a donation from the king of Spaine, on whom both that and the other of Hungary are hereditary descended (bei Garbiner Letters 194).

nahmen. Die Spanier, die einst mit ihm einverstanden waren, um die Opnastie zu behaupten, ließen ihn fallen, nachdem sie sich mit Ferdinand verständigt hatten. Früher waren sie für die Rechte der Stände gewesen: jest wollten sie nur von dem Erbrecht und der Repression der Stände hören.

Man hat damals gesagt, Ferdinand habe nur in der Hoffnung eingewilligt, sich dadurch den Weg zur Kaiserwahl zu bahnen.). Gewiß ist: die geistlichen Churfürsten hatten mit den Erzherzogen gegen Cardinal Alesel gemeinschaftliche Sache gemacht, und zwar vornehmlich deshalb, weil dieser bei seinen Austragsentwürfen die Session der protestantischen Bischöfe nie aus den Augen verlor.

Der Bischof von Coln erklärt in einem Briefe an seinen Bruder Herzog Maximilian die Beseitigung Klesels für eine göttliche Fügung<sup>2</sup>). Die Churfürsten waren im Grunde ihres Herzens für die Bolitik der Erzberzoge.

In ber Hofburg zu Wien folgte nach biefer großen Wendung ber Dinge ein Tobesfall auf ben anbern.

Nur wenige Monate nachher starb ihr vornehmster Urheber, ber Erzherzog Maximilian; es war ihm noch gelungen, die Zukunft der Dynastie zu sichern; in diesem Augenblick ward sein Berlust hauptsächlich deshalb bedauert, weil er bei dem Bertrauen, das er bei den Ständen genoß, vielleicht noch fähig gewesen wäre, den vollen Bruch zwischen denselben und seinem Better zu verhüten.

Auch die noch junge Kaiserin starb, die in den Conflicten der Familie um so mehr litt, da sie zugleich die Religion und die Auto-

- 1) Zorzi Giustiniano: 21. Luglio 1618 vedendo per il moti di Bohemia interrotta e prolungate la sua speranza della successione di Re de Romani, bei Sammer IV, nr. 883, ©. 115.
- 2) Unter ben Cargos del Cardenal Cleselio, bei Hammer IV, nr. 1091, wird es als eine besondere Beschwerde der geistlichen Chursursten gegen Klesel verzeichnet, daß er ein Petittorium für den Erzbischof von Magdeburg bei dem Kaiser ausgebracht, demselben sogar die Nachfolge im Reiche zugedacht habe, alcanzarle la succession con el imperio. In einer italienischen Redaction dieses Actenstildes, die mir einst in Rom zu Gesichte kam, bricht der Sat in der Mitte ab, wahrscheinlich weil er zu ungeheuerlich klang. Das Original ist doch wohl das deutsche "Berzeichniß etlicher Punkte" bei Hammer 1099, wo es heißt: "bie geistlichen Churstriften beschweren sich über die massen daßer vermittels einer Summe Gelbs den Abministratoren zu Wagdeburg einen Schutzeisst, von Ihrer Kaps. Mayst. bestätigt, zuwegen gebracht, so daß er sich sehr unterstanden, ihnen eine Stelle oder Succession im Reich zu wege zu bringen." Sollte das nicht blos Session heißen sollen? Denn von nichts Anderem war die Rede.

rität betrafen; sie bemerkte, daß man ihres Gemahls mübe sei; schon ward dieser von Jebermann verlassen: seine Audienzen wurden nicht mehr besucht. Anfang Februar 1619 erlag er einem Anfall seiner alten Krankheit.

Seine Regierung ist nicht so ganz unbedeutend, wie man annimmt: sie war ein Bersuch, die Zügel wieder zu ergreifen, welche Rudolf hatte fallen lassen.

So gut katholisch Matthias und Klesel auch waren, so hüteten fie fich boch, ihre Gunft ausschließend dieser Partei zuzuwenden: fie suchten die Regierung wieder mehr in die Wege zu leiten, die bis jum Sturze Rumpfe und Trautsons eingehalten worden maren; fie nahmen ernstlich Bedacht. Mittel ber Ausgleichung zu finden, zugleich ben Protestantismus in seinem Bestand ju sichern und babei boch bie Berfassung des Reiches, wie fie einmal gebildet mar, im Ganzen aufrecht zu halten. Was aber dazu gehört hätte, die Macht und die Ibee des Raiserthums zur Geltung zu bringen, das magten fie nicht. Die Zustände, burch welche bas Uebergewicht ber katholischen Partei im Reichsrath berbeigeführt worden, abzuändern, hatten fie wohl die Neigung, aber nicht den Muth, noch die Kraft. Ihre Tenbenzen blieben viel zu unklar, als daß sie Erfolg hätten haben können. Und ber Protestantismus, wie lebendig und in sich fraftig auch immer, vermochte doch keine concentrische Action auszuüben; der Widerftreit ber beiden Parteien, in die er zerfiel, machte ihn unfähig, einen festen Rüchalt zu gewähren. Dagegen hatte nun einmal die katholische Ibee in dem Reichsrathe und der Reichsverwaltung das Uebergewicht; fie war bereits fo mächtig, daß fie noch auf eine volle Restauration hoffen durfte. Ihrer Berbindung mit dem dynastischen Interesse im Saufe Destreich, Die, eine Zeitlang zweifelhaft, sich wiederherstellte, find Matthias und Rlefel, noch in den Borbereis tungen ihres Borhabens begriffen, erlegen.

### Raiferwahl von 1619.

Welch eine trübe und dunkle Aussicht war es nun für die Protestanten, daß der Mann der katholischen Reaction, der Freund der Jesuiten, Emberzog Ferdinand, dessen Unbeugsamkeit sie schon vor elf Jahren kennen gelernt hatten, als er Commissarius des Kaisers war, jetzt selbst zur kaiserlichen Krone erhoben werden sollte. Durch die Eigenschaften, welche sie ängstigten, wurde er der katholischen Mehrheit gerade empsohlen.

Ein Ausweg wäre gewesen, ihm einen anderen Candidaten von größerem Gewicht entgegenzustellen. Wohl ist unter den Mitgliedern der Union von dem Herzog von Savopen die Rede gewesen: denn ein Katholik mußte es sein, wenn er Hoffnung haben sollte, die Mehrheit zu erlangen, und allerdings wurde der Herzog zu den Fürsten des Reichs gezählt. Ihn zu befördern, war jedoch mehr ein Gedanke der europäischen Freunde der Union, als ihrer deutschen Mitglieder; so viel ich sehe, ist er in Jakob I von England entsprungen: aber selbst der Churfürst von der Pfalz hat doch nie seine Stimme dafür versprochen. Herzog Karl Emanuel hatte Lust zu Allem, aber der Fürst von Anhalt, der ihn besuchte, überzeugte sich, daß er auch persönlich sich nicht eignen werde, an der Spize des Reiches zu stehen.

Eher ließ sich erwarten, daß Herzog Maximilian von Baiern dem König Ferdinand vorgezogen und von den Chursürsten gewählt werden könne. Denn für alle deutschen Fürstenhäuser bilbete es einen Moment des Ehrgeizes, dem Haus Destreich nicht eine Continuation im Besitz des Kaiserthums zu gestatten, die mit der Zeit gleichsam zu einem erblichen Anspruch führen konnte; für das Haus Wittelsbach noch mehr, als für andere, da es das Kaiserthum schon einmal besessen hatte.

Bei der ersten Eröffnung darüber zeigte sich, daß weder der Bergog felbst, noch sein Bruber, Churfürft von Coln, unempfänglich für diese Betrachtungen waren. Konnten fie aber gewonnen werden. fo ließ fich hoffen, daß ber Churfürft von Coln feine beiben geiftlichen Collegen bermögen wurde, ihm ihre Stimmen ju geben, woburch alles entschieden worden ware. Die eifrig fatholische Gefinnung bes Herzogs schien ihnen genügen zu müssen. Und wenn man beforgen konnte, daß er wegen berfelben von den Protestanten guruckgewiesen werben wurde, so war das nicht der Fall. Sie wußten recht wohl. was es für fie zu bedeuten hatte, Destreich und Baiern auseinanderzuhalten; überdies bedachten fie, daß die Ausschließung Ferdinands vom Thron den unmittelbaren Contact der in den Erblanden ausge brochenen Unruhen mit dem deutschen Reich verhindern wurde. Gelangte aber Maximilian von Baiern burch ben Ginfluß ber Protestanten auf den Raiserthron — wie benn Pfalz und Brandenburg die Initiative für ihn ergriffen —, so durfte man erwarten, daß er ihnen bagegen Gerechtigkeit wiberfahren laffen werbe. Sie hofften, er wurde wenigstens einen Stillstand in der Berfolgung der erhobenen Streitigkeiten bewilligen, so daß fie nicht durch parteiische Rechtssprüche

und bewaffnete Execution bes Ihren beraubt zu werden fürchten müßten. Für die Katholiken hätte in der Wahl Maximilians eine Gewähr gegen die vermeinten Angriffsgelüste der Protestanten gezlegen; auch sie hätten eine größere Sicherheit gewonnen. Und von dem Eingreisen fremder Mächte, das beide Theile mit gemeinschaftzlichem Ruin bedrohte, wäre dann nichts zu fürchten gewesen.). In diesem Sinne ist damals gesagt worden, das Keich bedürfe eines starken Helden, um die Einigkeit wiederherzustellen und die ererbte Freiheit zu erhalten; Maximilian möge dieser Held sein: man erinnerte ihn an seinen Uhnherrn Ludwig von Baiern. Chursürst Friedrich V überwand die herkömmliche stammesvetterliche Eisersucht und machte sich nach München auf, um den Herzog zu gewinnen.

Für Maximilian war es wohl der größte Augenblick seines Lebens, als ihm die deutsche Krone, die noch mehr als der Gegenstand eines persönlichen Ehrgeizes war und die größte aller Aufgaben mit sich brachte, angeboten wurde. Er verhielt sich still, zumal er sich da gerade nicht eben wohl befand; — doch wies er den Antrag nicht von sich.

Seine Rathe haben benfelben fehr ernftlich in Erwägung gezogen: aber sie erklärten sich dagegen. Denn das Erbieten komme nicht von ber rechten Stelle, von papstlicher Seiligkeit und den katholischen Churfürsten; — burch die Unnahme beffelben wurde fich Baiern mit Deftreich und felbst mit Spanien, auf welchen boch bie Erhaltung der katholischen Religion beruhe, auf immer entzweien. giösen Betrachtungen gewannen das Uebergewicht über die bynasti= Und ware nicht Maximilian mit sich felbst in Widerspruch gerathen? Wogegen die Protestanten gesichert zu sein wünschten, gegen die bewaffnete Execution der Rechtssprüche des Reichshofraths, war eben das, mas er selber vollzogen hatte. Die Folgerichtigkeit seines persönlichen Verhaltens wies ihn auf eine andere Straße, auf welcher sich boch auch Macht und Ansehen erlangen ließ. Einige Zeit nach bem Tobe bes Kaisers Matthias hatte er bem König Ferdinand, feinem perfonlichen Freund, seine fortbauernde hinneigung verfichern, ihm in den obschwebenden allgemeinen Gefahren seine Allianz antragen laffen: wohlverstanden gegen bas Bersprechen einer Recompens nicht allein in Geld, sondern auch an Land und Leuten 2).



<sup>1)</sup> Auszuge aus ber Correspondenz zwischen Camerarius und Focher, bej Breper Fortsetzung Wolfs 204. .

<sup>2)</sup> Inftruction für Breifing, bei Aretin, Baierns ausw. Berhandlungen Unhang 41.

Ich untersuche nicht, ob er nicht für das Haus und sein Land, wie wiel mehr für Deutschland das Schlechtere gewählt hat. Aber anders war es nicht. Seine religiösen Ueberzeugungen und Shmpathien wiesen ihn auf die den Protestanten entgegengesetzte Seite.

Wenn nun aber bergeftalt wenig ober gar keine Hoffnung gebegt werden konnte, den Herzog Maximilian zu gewinnen, der Wahl Ferdinands zu widerstreben, so blieb nur noch ein Mittel, eine allzgemeine blutige Perwickelung zu verhüten, übrig. Denn nicht an die Persönlichkeit Ferdinands allein knüpfte sich die Besorgniß; sie entsprang vornehmlich aus dem nunmehr ausgebrochenen Krieg der Böhmen, sür den mit spanischer Hülfe eine ansehnliche Kriegsmacht, namentlich von wallonischen Truppen, herbeigezogen war. Man hielt für nothwendig, den künftigen Kaiser, bevor er noch zur deutschen Krone gelangt sei, mit den Böhmen zu pacificiren.

Dies war der Zweck einer Mission nach Deutschland, mit welcher Jakob I von England den Biscount von Doncaster, James Hay, im Jahre 1619 beauftragte. Jakob war der Verbündete der Union, die wieder mit den Böhmen in mannichfaltigem Verhältniß stand; auf der einen Seite schien sein Schwiegersohn, Friedrich V von der Pfalz, seinen Sinssug u diesem Zweck einsetzen zu müssen, wie dieser ja selbst in einer Vereinbarung das Heil der protestantischen Sache sah; auf der andern war Jakob I im Sinverständniß mit dem König von Spanien, dem er durch seine Friedsertigkeit große Dienste leistete; oder meinte es wenigstens zu sein. Jakobs politische Stellung war nicht ungeeignet zu einer Vermittelung.

Als der Viscount, der auf dem Weg nach Brüffel ein seine Mission unterstützendes Schreiben von Erzherzog Albert erlangt hatte, nach Heidelberg kam, wurde ihm die Dringlichkeit seines Vorhabens doppelt einleuchtend. Denn schon war Ferdinand, als König von Böhmen zugleich Churfürst des Neichs, zur Theilnahme an der Wahl eingeladen und auf der Neise dahin begriffen. Der Viscount ging ihm entgegen und traf am 6. Juli in Salzburg mit ihm zusammen.

Die Aufnahme, die er fand, war in allen Aeußerlichkeiten so gut, wie er erwarten konnte. Mit einem gewissen Bertrauen auf die Autorität, die ein König von England in den europäischen Angelegenheiten besitze, und auf die Rücksicht, die man auf seine spanischeniederländischen Empfehlungen nehmen werde, bot er die Vermittelung Jakobs I in dem Streit mit den Böhmen an; er werde ihn nicht anders als zur Ehre des Königs und zur Sicherheit des Landes

Man erwiderte ihm, die Vermittelung sei schon einigen beutschen Fürsten angeboten worden, biese würden sich durch die Unnahme ber englischen beleidigt fühlen. Der Gesandte entgegnete, er könne das nicht glauben, weil sie ja von ihnen noch nicht übernom= men worden fei; für mehrere konne er aus personlicher Bekanntschaft. gut fagen: die Bermittelung seines Fürsten werde aber besonders burch bie Einwilligung bes Königs von Spanien empfohlen. wurde von Stunde zu Stunde dringender. Bor allem forberte er einen Waffenstillstand und versprach, fich mahrend beffen in Berson ju ben Böhmen ju verfügen: er werde fie ju ben möglichst annehm= baren Bedingungen zu bringen suchen, und biefe bem Rönig Ferbinand noch vor seiner Wahl in Frankfurt vorlegen. Aber weder Ferdinand noch seine Rathe, die vielmehr eine unangenehme Ueberraschung burch ben Antrag kundgaben, waren um eines haares Breite, wie der Bericht fagt, ber Unnahme beffelben näher zu bringen; zumal ba Männer, ohne beren Berbeiziehung sich nichts entscheiben laffe, nicht gegenwärtig seien. James Say meinte befonders den spanischen Gesandten Dnate barunter verstehen ju durfen, und machte fich auf den Weg, um ihn gunftig ju ftimmen. Ihre Unterredung fand gegen Ende Juli zu Sanau Statt. Der Engländer wiederholte feine Argumente und Vorschläge, aber der Spanier nahm darauf wenig Rücksicht; er meinte, vor allem muffe man einen Kaifer haben, ber bie Ordnung zu erhalten ftark genug sei. Und wenn fich James San auf eine Ruschrift Philipps III zu Gunften seiner Bermittelung bezog, fo erwiderte Onate, daß die Zeiten seit beren Abfaffung verändert seien, die Gefahr sei gehoben, die über Destreich geschwebt habe; König Ferdinand habe jett bas Uebergewicht ber Waffen in ben Sanden. James San hatte Ferdinand auf das Gefährliche eines Krieges, der mit einem Bruch der Privilegien begonnen habe, aufmerksam ge= macht; ber Gefandte betonte bas Erbrecht, bas ihm nach ber Auseinandersetung mit Spanien unbezweifelt zustehe.

Indem sie verhandelten, hatte der Wahltag zu Frankfurt be-

reits seinen Anfang genommen.

Wie war Alles schon so voll von friegerischer Gährung, als die Churfürsten, die geistlichen in Berson mit zahlreichem und glänzendem Gefolge, und für die weltlichen nur ihre Abgeordneten nach und nach eintrafen. In der Nähe wurde Reiterei für Ferdinand geworben; man rüftete in Mainz und in Würzburg; in Frankfurt bildeten einige von Nürnberg und von Straßburg geliehene Schaaren, die unter pfälzischen Officieren standen, die Besatung. Nicht als ob

einer ben andern hatte angreifen wollen; ein jeder wollte nur gegen mögliche Eventuglitäten gerüftet sein.

Bei bem Einzug bes Königs fam es zwischen ben Reitern bes Churfürsten von Mainz, welche zu seinem Empfang die Thore besetzen wollten, und ber städtischen Miliz zu einem Zusammenstoß, in welchem sogar zufällig ein Bote, ber sich zu ihm hinzudrängen suchte, erstochen worden ist, was benn als ein böses Vorzeichen betrachtet wurde.

Gleich nach seiner Ankunft regten sich die religiösen Antipathien. Man sah sofort wieder eine Anzahl von Capucinern in den Straßen von Frankfurt: in einer Kirche hat einmal ein anwesender Katholik den Prediger öffentlich unterbrochen. Wenn die Art und Weise Ferdinands, als zu wenig vertraulich, den Protestanten mißsiel, so schienen die Katholiken ihn zu ihrem Abgott gemacht zu haben.

Die brei Churfürsten bezeigten ihm eine Unterwürfigkeit und Hingebung, die sehr gegen die stolze Zurückaltung abstach, die sie gegen Matthias beobachtet hatten. Kein Mensch konnte bezweifeln, daß sie ihm ihre Stimmen zu geben einmuthig entschlossen sein.

Auch die weltlichen waren dazu geneigt; doch machten sie eine Bedingung: es war dieselbe, über die so eben zwischen Doncaster und Onate verhandelt wurde: die weltlichen Churkursten forderten vor aller Wahl Beilegung der böhmischen Frrungen.

Gleich bei ber Brüfung ber Vollmachten kam diese Differenz zur Sprache. In der sächsischen war noch die Composition als Borsbedingung der Wahl bezeichnet: die drei geistlichen Herren erklärten, daß es der goldenen Bulle ungemäß sei, die Wahl an eine Bedinzung zu knüpfen: sie gestatteten die vorläusige Theilnahme der Gesandten an der Berathung, für die Wahl selbst forderten sie eine andere bedingungslose Vollmacht.

Nicht eigentlich so sehr über die persönliche Frage als über die Beziehung derselben zu den böhmischen Angelegenheiten ist an dem Wahltag von 1619 verhandelt worden.

Die nächste Beranlassung gaben die Gesandten der böhmischen Stände, welche nun in die Nähe gekommen waren, und in Franksurt Eingang verlangten. Die weltlichen Stimmen sprachen sich für ihre Zuslassung aus: man müsse sie wenigstens hören, könne man doch nicht wissen, was ihr Andringen sei. Die geistlichen Herren erklärten sich dasgegen; denn aus ihrem Anschreiben an die Stadt gehe hervor, daß sie die Admission des Königs Ferdinand bestreiten würden; in der goldenen Bulle aber werde ausdrücklich verboten, Jemand zu den Wahlverhandlungen zuzulassen, der die Absicht verrathe, sie zu stören.

Digitized by Google

Die Bevollmächtigten ber weltlichen Churfürsten mußten fich bem Wortlaut des alten Reichsgesetzes, auf welchem auch ihre Berechti= gung beruhte, fügen: an ihrer Meinung aber, bag man ju feiner Bahl schreiten folle, ebe die Brrung zwischen bem Ronig von Bobmen, dem vornehmsten Candidaten, und den Ständen dieses Landes ausgetragen sei, hielten sie fest, mochte es nun in ber ursprünglichen Bollmacht gestanden haben ober nicht. Sie nahmen auch ihrerfeits auf die goldene Bulle Bezug und zwar auf den Artikel derfelben, nach welchem bei einer Kaiferwahl die Absicht allezeit auf die Erhaltung und Berftellung bes Friedens gerichtet sein muffe. ber gegenwärtig vorliegenden - sagten fie - sei ein solcher Erfolg nicht zu erwarten: vielmehr werde fie bas Kriegsfeuer, bas ichon aufgegangen, noch zu ftarkerer Flamme anfachen. Was könne baraus erfolgen, als ber allgemeine Ruin? Wie Destreich in Diesem Augenblick stehe, könne ein Raiser aus diesem Hause nicht anders, als ben Frieden verhindern: es ware benn, die Unruhen wurden zuerst durch Dazwischenkunft bes durfürstlichen Collegiums beigelegt: erft bann fonne man im Sinn ber goldenen Bulle wählen. Sehr möglich, bak bas ein paar Monate kosten würde; aber was liege baran? schon öfter sei bas Reich längere Zeit vacant geblieben.

Man durfte ihnen, denke ich, auch vom historischen Standpunkt insofern darin Recht geben, als die goldene Bulle dazu bestimmt war, bas Uebergewicht bes römischen Stuhles und seine Ginwirkungen auf die Wahlen, welche nur im Interesse des Reiches selbst vollzogen werben follten, abzuwehren. War es aber nicht ein, nur anders als im vierzehnten Jahrhundert geftalteter Ginfluß der geiftlichen Mächte. was den damaligen Augenblick beherrschte? Wie das Reich seit ber Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nun einmal constituirt war, so gehörte eine beiden Theilen berpflichtete Reichsgewalt zur Aufrecht= haltung bes Friedens. Damit aber stand es in offenbarem Biberspruch, wenn man einen Raiser wählte, der nicht allein der firchlichen Reaction mit ganger Seele angehörte, sondern auch bereits in einem friegerischen Unternehmen begriffen war, welches die Berstellung bes Ratholicismus in einem großen Reichstande bezweckte. Es lag boch am Tage, daß in Ferdinand, wenn ihm nicht vor seiner Wahl beschränkende Verpflichtungen auferlegt wurden, die Tendenzen, die er verfocht, in ben Besitz ber Reichsgewalt gelangten.

Was die weltlichen Churfürsten in Frankfurt forderten, ist eigentlich dasselbe, was schon früher für nothwendig erklärt worden war: Composition vor der Bestimmung der Nachfolge. Es traf sehr zum Ziel, wenn Doncaster sich gegen Dnate nochs mals erbot, nach Böhmen zu eilen, um die Irrungen zu vermitteln, wenn nur der König Ferdinand sich anheischig mache, nach seiner Wahl einen Stillstand eintreten zu lassen und mit der Herstellung des frühern Zustandes zufrieden zu sein. Allein ein solches Bersprechen in einigermaßen bindender Form war nimmermehr zu erslangen. Der spanische Gesandte, Ferdinand und seine Räthe, die geistlichen Churfürsten, sie blieben alle dabei, daß die Wahl underzügslich und ohne vorangegangene Verpflichtung vollzogen werden musse.

Wie viel hing da noch einmal davon ab, ob die weltlichen Churfürsten bei ihrem Widerspruch, ihrer Forderung unerschütterlich beharren würden.

Es ware ohne Zweifel ihre Pflicht gewesen: sie sahen ein schweres Verhängniß über Deutschland schweben und hätten bemselben vielleicht noch vorbeugen können; aber sie waren zu wenig unter einender einberstanden, um eine so große Aufgabe zu erfüllen; und überdies es auf eine förmliche Spaltung ankommen zu lassen, konnten sie sich als gute Deutsche nicht entschließen.

Indem es in den entscheidenden Sitzungen zum Bruch zwischen den Geistlichen und Weltlichen kommen zu mussen schien, da die entzgegengesetten Meinungen einander schroff entgegenstanden, trat einer der sächsischen Bevollmächtigten, und zwar so viel man sieht, auf seine eigene Hand, denn seine Collegen sprachen ihre Verwunderung darüber aus, mit dem Vorschlag hervor, ehe man weiter gehe, zuerst bei den abwesenden Herrn und Oberen anzufragen. Die brandenburgischen Abgeordneten erklärten sich dagegen, weil ihr Fürst zu weit entsernt sei; aber der Vorschlag wurde ihrem Widerspruch zum Trot beliebt.

Man hat angenommen, ber sächsische Hof sei bereits für Ferdinand gewonnen gewesen: davon findet sich jedoch kein Beweis. Vor einigen Jahren wenigstens, als zuerst die Rede von Ferdinand war, hatte sich Churfürst Christian II ausdrücklich gegen seine Wahl erklärt.). Seitdem hatte aber der Ausdruch der böhmischen Jrrungen, namentlich die Behauptung der Böhmen, daß ihr Thron vacant sei, und das im Lande hervortretende Uebergewicht der calvinistischen Richtung in Sachsen eine für Ferdinand vortheilhafte Rückwirkung hervorgebracht. Ein in diesem Moment nach Oresden geschickter pfälzischer Gesandter bemerkt, der ganze Hof sei gegen die Böhmen. Auf den Churfürsten Johann Georg machte zugleich die Zurückweisung seiner Vollmacht

<sup>1)</sup> Ginbely, Rudolf II, Bb. 2, G. 191.

burch die geiftlichen herren einen nicht für biefe, sondern für feine protestantischen Collegen ungunftigen Eindruck: er meinte, ihre Bollmacht hatte ebenso eingerichtet sein sollen, bann wurde die seine nicht zurückgewiesen worden sein; jett, sagt er, habe er eine andere, ohne die berührte Claufel ausgestellt; man möge nun wählen, wen man wählen Der pfälzische Gefandte sagte ihm, er werbe nicht einen Kaiser wählen wollen, der ein Bersecutor der Evangelischen sei und bem Rath ber Jesuiten folge. Johann Georg antwortete, bas sei ihm alles bekannt, aber könne er es allein verhindern? Gin Mann, kein Mann; man muffe ben Erfolg Gott anheimgeben. Er war in einer eigenwilligen, empfindlichen Aufregung, in der am wenigsten die Unmahnungen eines calviniftischen Gefandten auf ihn wirkten. Noch immer sprach er sich nicht geradezu für Ferdinand aus; er beauftragte feinen Gefandten, fich ben Boten, die bor ihnen gegeben fein wurben, bon Trier und Coln, benen auch Mainz beitreten werbe, anzuschließen, um eine Mehrheit zu bilben - gleich als ware bann etwas Anderes als die Wahl Ferdinands zu erwarten gewesen 1). Er fah bie Gefahr, aber in ber perfonlichen Berftimmung, in ber er war, verschloft er sich die Augen dagegen. Er meinte, es könne nun einmal nicht anders sein. In Bezug auf die zulett vorgelegte Frage gab er feine Meinung bahin zu erkennen, daß bas Bahlgeschäft ohne weitere Rücksicht auf die böhmischen Frrungen seinen Fortgang haben moge. Am 10. August wurde biefe Entschließung in Frankfurt befannt und baburch bie Cache überhaupt entschieden.

Ein paar Tage beschäftigte man sich noch mit der nach der Wahl zu unternehmenden Interposition. Ferdinand erklärte seine Bereitwilligkeit, sich eine solche gefallen zu lassen, und es wurden einige vorläusige Bestimmungen darüber getrossen, die sich jedoch nur sehr im Allgemeinen hielten. Die Forderung von Pfalz und Brandenburg, daß man zugleich auch die Bedingungen der Abkunst, auf die man hinarbeite, vereindaren solle, fand kein Gehör. Unverzügslich wurde zur Festsetung der Capitulation geschritten. Bon jenen weitaussehenden Absichten auf eine Reichsresorm, wie sie sieben Jahre früher vorgekommen war, konnte unter den damaligen Umständen nicht mehr die Rede sein. Doch ist das ständische Anliegen nicht ganz und gar vergessen worden. Unter den der Capitulation neu eingeschalteten Artikeln sindet sich einer, der einen denselben analogen

<sup>1)</sup> Il me sembloit qu'il étoit bien yvre. Gesanbtschafts - Bericht Christophs von Dohna, bei Boigt in Raumers Taschenbuch 1853, S. 134.

Inhalt hat: er sest fest, daß die Mitglieder des geheimen Rathes und des Reichshofrathes auf die kaiserliche Capitulation verpflichtet werden sollten.

Erst hierauf, am 16. August, ward der König von Böhmen eingeladen, an den Sitzungen der Churfürsten Theil zu nehmen. Er erschien mit seinen vornehmsten Räthen: Meggau, Trautmannsdorf und Götze. Er selbst nahm Platz zwischen dem pfälzischen und dem sächsischen Hauptbevollmächtigten. Als ihm der Churerzcanzler die Capitulation zur Genehmigung vorlegte, beklagte er sich, noch einmal in seiner Sigenschaft als Churfürst, daß er nicht früher zu den Consultationen zugezogen worden sei. Er trat mit seinen Räthen in ein Rebengemach zu näherer Besprechung, und nicht so ganz leicht scheint es diesen geworden zu sein, in die Capitulation zu willigen. Es dauerte über eine Stunde, dis der König wieder zurückfam. Er wiederholte dann die erwähnte Beschwerde, erklärte aber, daß er sich den übrigen Churfürsten consormire. Jede Widerrede hätte einen Berzug veranlaßt, der Niemandem widerwärtiger war als ihm selbst.

Zwei Tage darauf, 18. August, eines Mittwochs, schritt man benn zur Wahl. Trier eröffnete den Act mit der Bemerkung, daß nur von drei Candidaten die Rede sein könne, dem Erzherzog Albrecht, dem Churfürsten von Baiern und dem König Ferdinand. Albrecht aber sei zu bejahrt, Herzog Maximilian werde sich dieser Last schwerlich unterziehen wollen. Der Churfürst von Trier gab seine Stimme dem König Ferdinand.

Der Churfürst von Coln sprach seinen Dank aus, daß seines Hauses hierbei gedacht worden sei. Er bestätigte aber, daß der Herzog, sein Bruder, nach der kaiserlichen Würde nicht trachte, und votirte für Ferdinand.

Man mußte gespannt sein, wie sich nun der pfälzische Bevollmächtigte äußern würde. Er verkas ein aussührliches Botum, das unter mancherlei Erwägungen Maximilian von Baiern für den Würdigsten erklärte; nur mit dem Zusat, wenn die Mehrheit auf Ferdinand oder auf Albrecht falle, so habe der Churfürst keine Privatursache,

<sup>1)</sup> Der "merkwürdige und geheime Bericht von ber römischen Königswahl Ferdinands II und ben Anfängen ber böhmischen Unruhen", in Mosers
Patriotischem Archiv VII, 33, ist sür letteren von unbedeutendem Werth
und über ben Hauptact geradezu unrichtig: nach demselben würde gegen alle
Form Mainz zuerst votirt haben. — Dagegen ist der aus dem Schreiben
bes Chursürsten von Cöln gezogene Bericht, bei Wolf IV, zutreffend und
in Uebereinstimmung mit unsern Acten.

sich dem zu widersetzen, sondern wolle sich aller Gebühr erklären 1). Jebermann war erstaunt. Der Churfürst von Maing, selbst ber Rönig richteten einige Worte an ihn, die fich mahrscheinlich auf bas Unbestimmte feiner Aeußerung bezogen, man bat fie nie genau erfahren; eine Aenberung bes Botums wurde baburch nicht hervorgebracht. Sierauf tam die Reihe an den fachfischen Bevollmächtigten; er erklarte sich einfach für Ferdinand ohne ein weiteres Wort ber Begründung. Um so mehr hielt sich der brandenburgische, Abam Bans, edler Herr bon Butlit, für verpflichtet, sein Botum ju motiviren. Er wieberholte feine Meinung, daß es beffer gewesen ware, die Wahl fo lange au verschieben, bis die Unruhen beigelegt und besonders die eingebrungenen fremben Kriegsvölfer aus bem Reiche fortgeschafft waren. Da man aber nun einmal wähle, so schließe fich fein herr ber Mehr= beit an: jedoch mit ber Bedingung, daß in Zukunft in allen Bunkten, namentlich bem ber Juftig, vollkommene Gleichheit zwischen ben Religionsparteien beobachtet werde. In diesem Falle werde auch ber Churfürst von Brandenburg sich als gehorfamer Reichsfürst erweisen.

Roch hatte Mainz seine Stimme zu geben: es gab fie einfach dem König, der sich bisher still gehalten, nun aber erklärte, er nehme die Bahl an, und werde fich fo verhalten, daß Riemand über ibn folle zu klagen haben. Es war zwischen 10 und 11 Uhr Mittags. Die übrigen Räthe wurden hereinberufen und in ihrer Gegenwart eine zweite Umfrage gehalten. Nur über die Deinung bes durpfalgischen Gesandten konnte ein Zweifel obwalten: er fagte, er muffe bei feinem Botum fteben bleiben, zweifle aber nicht, daß fich fein Berr der Mehrheit anschließen werde.

Schon bies genügte bem Churfürsten von Maing, nun bie Bahl bes Königs Ferdinand als eine einhellige abkündigen zu laffen.

Wie die Protestanten die Sache ansahen, zeigt eine Aeugerung ber brandenburgischen Gefandten: an bas Evangelium bes letten

<sup>1)</sup> In bem Anhang bei Mofer nr. 3, III, S. 100 ift bas Botum gebrudt. Die Borte lauten: "Alf will ich Gr. bes Bergogs von Baiern Lieb-ben meine Stimme und Botum in Gottes Ramen gegeben haben: ba aber bie Majora uf König Ferbinandum ober Erzherzogen (Albrecht) fallen, und baffir gehalten werben follte, bag ohne Abbruch ber freien Bahl biefe Dignitat bei einem Saufe langer ju laffen, habe ich gar feine Brivaturfach. es einem ober bem andern ju miggonnen, sondern gebente mich in folchem Falle aller Gebuhr zu bezeigen." Der branbenburgifche Befandte febe barin noch feine Unterwerfung unter die Majorität; fie wird mehr in Aussicht geftellt als ausgefprochen.

Sonntags, nach welchem Chriftus über Jerusalem geweint hat, anknüpfend, bemerken sie, im himmel werde keine Freude über diese Wahl sein; man werde über das Elend von Deutschland weinen, das sie bringen werde. Wie unfruchtbar aber sind Klagen und Befürchtungen über Dinge, die man selber thut ober doch zuläßt! Die protestantischen Churfürsten hatten nicht den Muth ihrer Meinung. Trop derselben ließen sie geschehen, was sie nicht ändern konnten.

Auf ber Stelle machte fich ber außere Nachtheil bemerklich, ber aus ihrem Berhalten entsprang. Die öftreichischen Berren und Die geist: lichen Churfürsten traten ju Berathschlagungen jusammen, bon benen bie weltlichen, auch die sächsischen Rathe ausgeschloffen blieben. bekamen zu empfinden, daß die Reichsgewalt fortan in diefer Combination ausgeübt werden würde. Und was das austragen werde. davon konnte die nächste Rachricht, Die aus Bohmen eintraf, ein volles Borgefühl geben. Noch einmal waren die Mitglieder bes Churfürstenrathes beisammen, als der Postmeister an die Thur flopfte und die protocollführenden Secretare herausrufen ließ, benen er bann nicht allein einige Briefe aus Prag zustellte, sonbern die von bort in biefem Augenblid eingegangene Nachricht vorlas, bag bie Böhmen, noch am Tage vor ber Kaiferwahl, ben Churfürsten Bfalggrafen gu ihrem König erwählt hatten. Gin Gerücht bavon war schon ein vaar Stunden vorher verlautet: jest aber wurde es bestätigt. Die Sache lag boch außer Erwartung: fie erwecte in Jebermann eine Ahnung ber bevorstehenden Erschütterungen. Der erwählte Raiser ließ feine Bemutbebewegung merten: bei einem Gaftmahl, bas ihm ber Churfürft von Trier gab, wo benn febr ftart gegeffen wurde, zeigte er fich heiter. Seine Umgebung berbarg ihre Befturjung nicht. Indem man in Frankfurt nichts als einen Titel erworben, habe man zwei Königreiche verloren. Manche besorgten, daß Ferdinand auch Ungarn nicht be-Andere bagegen fagten, die Sache fei noch nicht haupten werbe. entschieben: wabricheinlich werbe ber Churfurft von ber Pfalz bie Wahl nicht annehmen: benn fein eignes Beil hange babon ab; er würde wiffen, welchen Kampf er darüber zu bestehen habe: wer ihm bazu rathe, konne ihm ebensogut rathen, Gift zu nehmen. Die branbenburgischen Gesandten urtheilen boch, es sei nicht leicht, gange Rönigreiche auszuschlagen. Sie unterzeichneten ein Unschreiben bes durfürstlichen Collegiums, das in Folge bes früheren Beschluffes zur Anbahnung einer Berftandigung zwischen Ferdinand und ben böhmischen Ständen an diese erlaffen wurde, aber sie waren überzeugt, es sei boch nur eine Spiegelfechterei. -

Bei ber Mächtigkeit und Energie ber Gegenfate ließ sich an

eine Ausgleichung nicht benten.

In Böhmen erhob sich die den Erblanden gemeinsame ständische protestantische Bewegung zu dem höchsten Acte der Autonomie, der vollen und freien Versügung über die Krone; aber es geschah unter Unheil verkündenden Auspicien. Die Böhmen konnten sich bei ihrem Unternehmen auf keine Hülfe der deutschen Fürsten Kechnung machen: denn deren Eristenz beruhte auf dem entgegengesetzten Princip, der Berechtigung durch Erbsolge. Daß das Erbrecht und zwar nach schon erfolgter Anerkennung desselben gebrochen wurde — eben der Eckstein, auf welchem das europäische Gemeinwesen beruhte — in einem, auf das Milbeste gesagt, doch sehr zweiselhaften Fall, zersprengte den ohnehin nicht wohl zusammenhaltenden Protestantismus vollends, und gab der katholischen Reaction eine damals auf dem europäischen Gemeingefühl beruhende Wasse in die Hand.

Ein unendlicher Vortheil war es für die eifrig katholische Partei, daß sie die kaiserliche Gewalt auf ihre Seite bekam, ohne die Tenbenzen der Vermittelung, welche die letzten Kaiser gehegt, selbst ohne den Beigeschmack einer Theilnahme an der geistlichen Autorität, wie Carl V sie versucht hatte; vielleicht nicht in jeder Beziehung uneingeschränkt, denn die dynastischen Bestrebungen gingen doch nicht so ganz in den kirchlichen auf; unbezweiselt im Allgemeinen aber geshörte ihr die Seele des neuen Fürsten an.

Und wenn ihre Action im Reich zuletzt durch die Differenzen zwischen Destreich und Baiern gehemmt war, so wurden diese jetzt von Grund aus gehoben. Schon bei der Reise nach Franksurt, bei welcher Ferdinand München berührte, war das alte Verhältniß einer auf religiös-politischem Verständniß beruhenden Freundschaft erneuert worden. Auf seiner Rückreise, die wieder über München genommen wurde, kam dann ein Vertrag zu Stande, in welchem Ferdinand die militärische Führung der katholischen Liga unbedingt an Maximilian überließ. Auch den Versuch, ein östreichisches Directorium an die Stelle des baierischen zu sehen, zu welchem einst Klesel und der Erzherzog Maximilian von Innsbruck zusammen gewirkt hatten, gab der neue Kaiser auf. Denn er war noch im vollsten Gesühl der Verpsslichtung gegen das baierische Haus, das sich nur ernstlich zu regen ge-

<sup>1)</sup> liberum et absolutum catholicae defensionis et exercitus congregandi et ducendi directorium. Bertrag vom 8. October 1619. Bei Brever IV, Anh. nr. III.

braucht hätte, um ihm die Erwerbung der Krone unmöglich zu machen. Dankbarkeit für die erfahrene und das Bedürfniß weiterer Unterstützung, der gemeinsame katholische Gedanke drängte alle territoriale und dynastische Eifersucht in den Hintergrund. Der neue Kaiser versprach, den Herzog in diesem Directorium nicht zu stören, noch auch stören zu lassen; — er sagte ihm volle Entschädigung für seine Auswendung nach seiner eigenen Berechnung zu, wofür ihm ein östreichisches Erbland als Hypothek dienen solle, — aber überdies eröffnete er ihm auch die Aussicht, denn indeß hatte sich Friedrich V wirklich entschlossen, die böhmische Krone anzunehmen, die Churwürde der pfälzischen Linie des wittelsbachischen Hauses auf die baierische zu übertragen, wie einst das Gleiche durch Carl V mit der sächsischen geschehen war.

Die Bereinbarungen lassen sich überhaupt mit benen vergleichen, welche im Jahre 1546 getroffen worden waren, nur war die kaiser-liche Gewalt im Jahre 1619 unendlich schwächer, die Selbständigkeit bes katholischen Elements bei weitem stärker.

Rudolf hatte gegen das Uebergewicht der katholischen Majorität in der Union, die einer seiner Räthe sogar für nothwendig erklärte, eine Stütze gesucht: Ferdinand verbündete sich mit dem Führer der katholischen Mehrheit, der nur auf die Bernichtung der Union trachtete, und die nun erst eine wahre Bedeutung bekam, da die höchste Gewalt sie autorisirte. Niemals war die Feindseligkeit zwei verschiedener Linien desselben Hauses stärker hervorgetreten. Churpfalz hatte dem Stammesvetter das Kaiserthum angedoten: indem Maximilian sich mit Destreich verbündete, ließ er sich die Uebertragung der pfälzzischen Churwürde auf sich und seine Rachkommen versprechen.

Wie mußten da in den Borfechtern der katholischen Restauration alle ihre umfassendsten Entwürfe erwachen? 1) Sie wollten die Böhmen unkerwerfen, die Führer der Empörung vernichten, dem Landesadel durch Befreiung seiner Unterthanen und Leibeigenen den Boden unter den Füßen wegziehen, ihm zum Trot die Jesuiten zurücksühren; dann dachten sie im Reich die beiden Calvinisten Pfalz und Brandenburg ihrer Chursürstenthümer zu berauben, die Lutheraner noch zu schonen, jedoch nur fürs Erste. "Lasset das Unkraut wachsen bis zur Zeit der Ernte auf Gottes Besehl".

<sup>1)</sup> Auszug aus einem etwas früheren Memorial im fachfischen Archiv, bei Miller Bihmischer Krieg 63.

## Unhang.

## Auswahl erläuternder Actenftücke.

### T.

# Deukschrift über die magdeburgischen Sessionsansprüche au die evangelischen Stände, 11. Mai 1594.

(Rep. 10. litt. V. V. bes Geh. Staats = Archive gu Berlin.)

Chur vnd Furstliche sambt ber anbern mit Religion vorwandten Stenden zu jtzigem instehenden Reichstage vorordente Gesandte Rethe und Bottsichaften,

Wohlgeborne Eble, Gestrenge Hochgelarte von Ernuheste, gnebige gunstige hern und freunde, Es hatt der durchlauchtigste hochgeborne Furst vond herr, Herr Joachim Friedrich, Postulirter Administrator des Primats von Ertstiffts Magsebeurg, Marggraf zue Brandenburgt 2c. In Preußen Herhogs 2c. Burggraf zue Nurnbergt von Furst zu Ruegen vonser gnedigster Herr, Bus zu dieser Reichssvorsamblung an statt I. F. G. Abgesertigt Bud ob wohl I. F. G. anders nicht dann vormittels derselben Dombkapittels unter den worten, es an geshörenden ort gelangen zu lasen, dismal erfordert,

Do beneben aber burch 3. Mt. sonberbahren, auch anberer sachen wegen bei hochstigebachtem unsern gnedigsten herren, gehabten gesandten, bern Christof von Schleinitz die Bersohnliche nicht beschreibung zum besten endtschuldigen, sich ahngeheftet, auch gant gnedigist erbieten laßen, darauf 3. f. G. dann nach vorgangener mundtlichen beandtwortung eine schrifftliche Resolution 3. Kep. Mt. selbst zugesertigt und durch Johann von Löben unsers gnedigsten hern gleich am Hoffe gehabtem Rath neben mundtlichen bergleichen vortragen aller unterthenigst Insinuiret worden.

Gleichwohl aber haben J. F. G. es bafur geachtet, bas beroselben nicht besto weniger zu fortstellung beren von wegen vorberurtes Erzstiffts vnb Primats im heiligen Reich habenden Rechtens und gerechtigkeit, als ein vornehmer mitvorwandter Furst die beschickung zu thun geburen, vnb sich gleich andern getrewen und gehorsamen Stenden barunter erzeigen wollen.

Damit aber E. g. herrl. vnd gunsten, die sachen an sich selbst in facto zu besterer nachrichtung einnehmen mugen, Ift es an deme, das weisandt Ertzsbischoff Sigismundt hochsoblicher sehliger gedechtnuß, Itziges vnsers gnedigsten hern geliebter Better vnd nechster Borfahr, aus Christlichem eiser zu der Reisnen allein seligmachenden Lehr des hepligen Euangelh Inhalts vnserer allgesmeinen Augspurgischen Confession beneden S. sehligen F. G. Thumkapittel vnd gantzen Clerisei (nachdem die Landt Stende schon sich darzu bekant und in publico exercitio gestanden) einer Christlichen reformation voreiniget, wie I. F. G. auch sölches offendtlich Ao. 2c. 66 zue AugsPurgk fur der Key. Mt. und allen Stenden vorbringen und erkleren lagen.

Alf 3. sehligen F. G. aber vnlengst hernach aus diesem Leben nach dem Willen Gottes abgeforbert, vnb itiger vnfer Chriftlicher gnedigster Berr brbentlicher weise bazumahl gleichwol noch ohne Chitandt aber bem Thumkapittel nicht bnwifent, 3. F. G. vorsprechung, vnb bas fie ber Zeit, alf ber eintige erbe und Churfurstlicher Linien Successor, jum Chftand fchreiten wurden, jum Abministratorn biefes Ertififfts jnn abmefen und ba 3. F. G. weilandt bem hochlöblichen Repfer Maximilian in ber Bngarischen Expedition aufgewartet, Postuliret, barauf auch mit vorbewust vnd gnedigster erleubnus Ihrer Mt. vnb felbst munbtlicher Rep. Gludwüntschung (weil es ohne bas fcon gleich ju friedens Tractation gestanden) fich ju berofelben Ertiftifft erboben haben 3. F. G. zu forberft babin gesehen und 3hr Chriftlich abnliegen fein lagen, wie folch ruhmliches, Ihres hern Bettern vorgehabtes Chriftliches Berd ber Reformation fortgestellet und bestettiget werben möchte. Ift also vortere bie Ertbischöfliche Rirche ju offendtlicher Predigt bes beiligen Guangely nach AugeBurgifcher Confession wiederumb eröfnet, vnd biefe reformation jn allen anbern Stifften vnb Clöftern (boch onter frepheit ber gewißen) burch einmutige approbation vortgefett, wie bann biefe Poftulatio Allerhöchft gebachten Ren. Mt. burch abnfebentliche Gefandten ju Bregburg insinuiret,

Da bann J. Rep. Mt. sich selbst approbando et gratulando erkleret, hettens gerne vernommen, allein aus allerhandt vrsachen solle noch zur Zeit ans Capittel, boch also geschrieben werben, ans gehorige ort gelangen zu laßen, wie bann ber Zeit und hernach offtmals die voretröstung geschehen, auf mittel und wege bedacht zu sein, wie diesen Dingen geburende maß zu geben,

vorters 3. F. G. felbft wiederumb fich ju gepurendem Abscheidt hierunter

auch vorfuget.

Seindt 3. F. G. also nuhn im 28 Jahr geruiglich ben Ihrer von Gott vorliebenen Furstlichen Regierung vorblieben und berofelben Ertififft big anhero in Christlicher gueter ordnung abministriret.

Am Rey. Cammergericht, Ist I. F. G. beroselben gebührender Titel eines Abministratorn auch Iderzeit biß auf jtziger Key. Mt. ahngangene Regierung geben, Aber seibhero, Alß Inhaber des Ertzstiffts tituliret worden, mit diesser endtschulbigung, Alß I. F. G. sich deßen ben weisandt damalgen Cammersrichter beschweret, das ins Cammergerichte ein newes Titusarbuch aus der Key. Reichshofstanglen vberschiedet darnach sie sich zu richten, darin sölcher Tis

tul also befunden worden, Gleichwohl seindt alle Proces pro & contra big baher auf 3. F. G. alf einen Standt active und passive von Ertiftifftswegen ergangen.

So haben J. F. G. auch biesen Standt in viel wegen so wohl die gante Zeit Jahr hero als ein Director des Nieder Sechssischen Kreises vortretreten, Seindt durch die Key. Mt. auch durch schickung und in schrifften offtmals zu Dinst von beforderung Ihrer Mt. als Director und außschreibender Furst des Nieder Sechssischen Kreises etzliche mahl beschietet und ersuchet, das hero dann, wie von andern geistlichen von Catholischen weltsichen Stenden anch beschehen, J. F. G. von Gott vorliehener Titul gegeben worden, wie das unter mit schrifften domaligen ingleichen igtgem Chursursten zue Coln, desselleichen der Erzhertzogen Durcht. auch vorigen von jtzigen Bischoffen zue Bambergt, Würzburgt, von Paderborn, Gülsich von Leuchtenbergt von alle Catholischen geschehen, mit welchen J. F. G. etwa schriften gewechselt ober Correspondenty gehalten.

Bf neherm Reichstag aber zu Augspurgk Ao. 2c. 82. babin J. F. G. an ftat bero Bern Batern bes Churfursten ju Brandenburgt vorordnet, haben fie gleichwol Ihres Ertsftiffts Session burch einen bero Thumberrn Ertbischoflicher Kirchen zu Magdeburgt, hern Johann von Bodtmar und hern Doctor henning hammeln vornehmen und geheimen Rath einnehmen lagen, welche auch von Reichsmarschallen unterm Stabe ahngewiesen, da dahn zuuor sich die ahngewesenen Ertbischofs zu Saltburgk Gefandte mit 3. F. G. vorglichen, Es noch herkommen und wie sich ber Carbinal Albertus mit Saltburgk vor Jahren vorglichen ber Session halb in ber Abwechselung zu halten, wie auch in ber Proposition geschehen, vnd Magdeburgk ber vorsitz gelagen, wie Magde= burgk auch zum ausschus verordnet und Deputirt. Als aber hernach zur Consultation geschritten, ift questio ber Session halb nichts ba weniger von Saltburgt mouiret worben, baruber berfelbe Gefandte boch felbst abgetreten, vnd alsofort dieser streit erreget, Alf nuhnmehr ber Salpburgische sich gegen vnfern gnedigsten hern endtschuldigen lagen, das von Ihnen folder streit nicht, fonbern von Hofe herfloße, haben J. F. G. bie Rep. Mt. felbst Bersohnlich mit zuziehnng des Churfl. Cantilers Doctor Diftelmepers ahngesprochen, vnd fich begen beschweret, barauf 3. Mt. die bamals ben fich gehabte geheimbte Rathe angesehen, Dieselben auch vnter einander gestutet, vnb 3. Mt. sich in continenti erkleren lagen, fie muften bauon nichte, aber boch ben Sachen nachbenken und auf ein Decret bebacht fein, barunter bann allerhandt Tractatus vorgefallen, big enbtlich big mittel vorgeschlagen, Es solten 3. K. G. ben ganten Reichstag in Ihrer Session bleiben und Continuiren, aber sich bernach vnb immittels big zu einem andern Reichstage beim Babste habilitiren.

Diesen vorschlagt haben 3. F. G. feines weges Ihres Chriftlichen gewißens wnd vorantwortung halb annehmen können vnd wollen, Sondern weil gleich mit eingefallen, das 3. F. G. gemahlin in zimbliche leibsschwachheit gefallen, Ift 3. F. G. mit der erklerung abgezogen, Sie wolten an Ihrem rechten nichts begeben, aber auch difimals vnd weil sie ohne das verrucken musten, in der hanptconsultation durch die ohnzeitig erregte disputation J. Mt.

nicht hinderlich fein, Sondern was geschloßen alß ein Standt mit leisten helffen.

Rubn es ban ibo barauf fiehet, bas 3. F. G. beforgen mußen es werbe bergleichen auch nicht von etilichen ahnstifftern vorbleiben, vnd J. F. G. gleichwohl biefes vor fich haben, bas fie vor einen Standt bes Reichs in allen anbern fachen active & passive wie obgefatt unter gemeinen Contributionen, jtem inn aufichreiben bub Direction bes Nieber Sechssischen Rreises erfanbt. burch bie Ren. Mt. selbst je bisweilen ersnat, und J. F. G. binft und beforderung gebraucht, J. K. G. auch etwa in vorfallenden Broceken und Rechtsfachen nach Reichsordnung requirirt und Commissiones von Sofe pfgetragen, wie alles in specie barguthun, Alf jum Erempel, ba Sachefen mit Dirffelbt megen bes Krepenberges ftreitig gemefen und Baderborn Contra Beffen litem mouirt, Seinbt 3. F. G. babero requiriret, Item in Causa Bergogt Chrostife ju Medelnburgt contra G. F. G. Bern Bruber und Bettern, bann auch nach G. F. G. Absterben berfelben Gemablin und Bittben contra bie ander Bertogen, Item Bertog Frant ju Sachffen Lamenburgt contra bie Statt Lubed, und noch bergleichen mehr antugieben, Go muften bemnach 3. F. G. zwar nicht, mit mas grundt ober fugt bestendiger weise 3. R. G. aus dem Reiche Rath zu remouiren, bann seindt fie es vorberurter gestalt unterschiedtlicher actuum vehigt, wie kontten 3. F. G. bann Inhabilitirt merben.

Wirdt bann ein Capittel, ba boch baßelb fur sich keinen Standt im Reich helt in gleicher Reformirter Religion und libertate matrimonij erkandt, erforbert und beschrieben, Warumb solten bann die membra capiti vorgezogen werden. Insonberheit, weil J. F. G. in Crafft ber Wort: Ans gehörende orth gelansgen zu laßen, Alf badurch selbst erfordert, anders nicht achten noch vorstehen können.

Kann benn auch J. F. G. Abniinistriren, vnb alß ein Reichs Stanbt inn anbern sachen gebraucht werden, Aus was grunde vnd vngleichheit solten J. F. G. in Reichsvorsamblungen, da von des Reichs wohlstandt gehandelt (beßen das Ertstifft vnd Primat Magdeburg benn negst den Chursursten der höchste Standt ist) ausgeschloßen werden, oder wie können F. F. G. auf solchen Fall Ihres Theils Contribution vnd Ahnlagen, die sie dis anhero trewlich vnd jderzeit geleistet bei deren Erzstifftsvnterthanen zuerheben, sich Ihres Tragensben Furstlichen Ambts, oder anch als ein ausschebender Furst vnd Director im Niedersächssischen Kreiße gebraucht, dann werden J. F. G. dißfals vor einen Standt passive gehalten,

Da man geben, helffen vnd anslegen, heben vnd legen folle, Woher follen J. F. G. nicht auch actiue zu rahten vnd Ihr Votum zu halten, auch Ihr Erzstifft vnd Standt zunortreten genugsam Qualisiciret sein,

So bann die Reformirte Euangelische Religion die Brfach ift, worumb seinbt andere alß Bischof Deinrich im Ertzftifft Bremen, vnd auch zu Ofinabruck vnd Paderborn, vnd Wischof Eberhardt von Halla zu Lübeck vnd Berben, Item Hertzog Christof zu Meckelnburgt jnn Stifft Natzenburgk zugelaßen, Session porstattet vnd zur Cammergerichts-Visitation beschrieben, wollen andere bergleichen Exempel hierbey vbergehen vnd wirdt Gottes Wort Richter sein,

welche zwischen ben Reformirten Orthodoxis ober Bapistischen Catholicis bemfelben und seinem göttlichen Billen am gemeffesten lehren und leben.

Ift bann bas matrimonium eine Brsach, was gehet baran bem Reiche abe, weil bas Ertsstifft in seinem Stanbe ohne erblikeit ober prophanation erhalten vnb alles bem Reich nicht weniger Treulich geleistet wirdt, und ist je veranbtwortlicher beger und göttlicher ordnung gemeß, alß in vorborgener ergerlicher unkenscheit zu leben.

Wann es aber auf ben Borbehalt, bahin es gemeiniglich Pfleget vom andern theil gezogen zu werden zu reden, vnd das es wieder denselben Ahnhang des Religionsfriedens laufe, So hats in diesem Erzstifft eine viel andere gelegen- heit, Alß daruf sölche Clausula (wen derselbe vorbehalt schon ahngenommen, und nicht unterschiedtlicher mahlen von den Stenden Augspurgischer Consession wie noch Protestands wiedersprochen worden) gar nicht zu deuten, indem derselbe Paß absolute allein auf die Persohn Erzbischof, Bischof, oder Prälaten, so im Regiment seindt dispositive gerichtet, Nemblich wo derselben einer von der alten, oder wie es genandt wirdt Catholich wo derselben einer von der alten, oder wie es genandt wirdt Catholich wo derselben einer von der alten, oder wie as genandt wirdt Catholich wo derselben einer von der alten, oder wie as genandt wirdt Catholich wo derselben einer von der alten Fectus intelligeretur de eo qui antea suit Catholicus, quam de alio quodam Euangelico qui nunquam mutauit religionem und sölches dissals desto mehr, das nicht allein Erzbischoff Sigismundt der Reformirten Religion die gante Zeit S. F. G. Regierung, wie auch alle Stedte und die Stedte vnd die von der Ritterschafft das exercitium offendtlich gebrauchet, Sondern sorders nuch zugleich das Capittel und ganter Clerus sölche reformation ahngenommen.

Weil bann auch die reformirte Capittel in gleicher Religion vnb libertate matrimonij ob dieselbe schon kein Standt des Reichs Seindt beschrieben wersen, was kunte dann vor eine ratio diversitatis contra principem aut dominum vorgewendet werden.

So hats noch ferner die gelegenheit, wann je auf den Pabst gesehen werden woltte, barauf man sich der habilitet halben bisher reseriret, kann es ex concordatis Germaniae veteribus auch nicht bestehen, denn dero Zeit ist von solchen sachen nicht gedacht viel weniger in specie disponirt worden.

Wolte man sich aber aufn Babst ex novis concordatis ziehen, Also gab es solche, bas ohne vorhergehende qualification und habilitaet in ordinibus et eius modi requisitis & ritibns pontisicijs einen reformirten Standt weber Regalia Conseriret, oder zu der Geistlichen Abministration zugelaßen werden köntte, So können sölche noua compactata inscijs Statibus inita zu deren praejudicio nicht statt haben, Sonderlich aber, das nach Reichsconstitution des Babsts Jurisdiction ben diesem Religion Frieden im hepligen Reich Deutscher nation suspendiret und ausgehoben.

Darans folget, bas fölche ober bergleichen privata pacta contra publicam constitutionem ben Stenden in nichts abbruchig fein, vielweniger kann man sich zu Rhom vom Babst binden, ober Ziel vorschreiben, of vnb absetzen laffen.

Darbey ist anch bieses zu bebenden, bas ber Religion Friede zwischen ber Kep. Mt. und behberseit Religions vorwandten Stenden vfgerichtet, Ergo kann auch zusorberst J. Kep. Mt. und bes hep. Reichs hoheit und authoritet zuwider, So wohl auch den Stenden, insonderheit zu eintigen vorsang ber

Babft im Sl. Reich Teutsicher nation, weber orbenen, gebieten ober vorbieten. Bub bo es schon beschehe, hieße es boch Extra territorium ius dicenti impune non paretur. Und was wurde enbtlich anders folgen bann bas ber Babft nach alten Erempeln (vf boch ftattliches wiederfechten vieler Tapfferer Deutsicher Repfer) bes Obergebots anch wieder Rep. Mt. endtlich felbst und alle geiftliche ju merglicher ichwechung berofelben guthetheils Furstlichen Stenbe, fich unberfteben, ziel und maß geben wurde, Sonberlich ba ex priuatis pactis bie freve ReicheStenbe, vorfnnpffen und gleich bem Babiftisch altem Soch ond Bann wiederum subiugiren lagen foltten, berogestalt wnrbe fein Stendt mit ber Zeit auf allerlen felle fo bem Babft und feiner liga nicht gefellig in alter Deutsicher libertet fteben bleiben ober gelagen werben, baran boch itiger und funfftig lebenben bobes und nibriges Standes gemigen, ehren und algemeiner freiheit halb ben Successoren zu Continuiren, wie es auf bie jtt lebenbe bracht worben, merglich und viel gelegen, und was ift ben Babftischen und Catholischen ia ber Rey. Mt. vnb gantem Reich baran gelegen man folde Stift in guetem esse, Chriftlicher ordnung, gehorfamb und allem bemienigen erhalten werben, fo 3. Dt. ober bem b. Reich geburet.

Bas die Session und Regalien aber ahnlanget, das ist ein weltliches Werck, rühret vom Reich und gehöret zu begen hoheit, Daraus schleußet sich auch, weil das Reich Deutsscher nation mit dem Babst nichts zu schaffen hatt, Sondern daß begen hoheit vielmehr badurch diminuiret würde wo man sich bahin richtete, wie die historien bezeugen, So folget noch weiter, das umb des Babsts willen keinem Standt zuvorsagen, so bemselben von Rechtswegen und aus Christlichen bewegenden Bhrsachen gemeines friedens und nutgens

halb gebuhret.

Darbey ein jeder zubedenden, wie hoch vnferm hochlöblichen Fursten und gnesbigsten hern, dieses zu gemuth gehet, das S. F. G. vnter Christlichen aufrichstigen gewißen, alß ein gehorsamer getreuer und friedfertiger Furst gleich vnswirdig und jnhabilis Ihres Euangelischen bekentnus und Ehstandt Gottes selbst orbtnung halb sollen remouiret und erkandt werden.

Bnb was kann und wirdt nicht bergleichen anders barnegst und vieleicht ein beschwerlichers wans nach bes Babsts meinung in Deutsschland gehen und man

fich nach Römischen Consilio richten folle zugewartten fein,

Schließlich stehet es barauf, das J. F. G. sich bahin erbieten, weil vorhoffentslich die Key. Mt. bero Standt alß vorhin offtmals erkandt, und von Ihrer Mt. hern Batern allerhochstlöblichster gedechtnus approdirt auch bisher legitime nicht streiten, und bann etzliche andere der Bornembsten Catholischen J. F. G. gleichfals einige Questionen nach Reichs und gerichtsordnung, nie mouirt, noch zu mouiren besugt, Sondern J. F. G. nuhmehr wie vorsin anch in beroselben Christlichen reformation in fast das 30 Jahr ruhig das Ertsstifft Administriret und menniglich rede und andtwort, wo jemandts vorsmeinet mit S. F. G. des wegen zu schaffen zu haben ordentlich und gebuhrens der Weise zugeben erbotig, und in allem als ein getreuer Reichs Standt sich jederzeit erzeigt,

Das bemnach auch nach rechtlicher vorordnung J. F. G. billich ben Ihrem besith, Standt und hergebrachten noch Gott lob vnuberwundener gerechtikeit ferner zu laßen, Bnd weil es eine algemeine sach J. F. G. allein nicht, Sonbern auch die Posteritet und andere Mituorwandte Stende nach jedes funfftigen Interefe mit betreffen thut, Alf haben wir fonberbahren befehlich E. G. Ber und Gunften gn ersuchen, fie wolten fich biefes Werts mit annehmen und vbtretten 3. F. G. wegen, beren ito Abministratirenben Ertiftifts Magbeburgf Ihre gebührende Session geben, auch ehe foldes beschicht, nicht möge fortgeschritten ober vorfahren, noch 3. F. G. einiger ferner ichimpf jugezogen werben, Sonften haben 3. F. G. ber mitleiblichen hulf halben fich babin erkleret, woferne 3. F. G. nicht ihre Session und ftimme halten und beren Ertiftifft und von Gott ahnbefohlene untertbane gleich anbern Stenden in acht nehmen follen, bas fie auch fcwerlich etwas bei ben Bnterthanen, weil 3. F. G. Ihres tragenben Standts unwirdig gemacht, juerhalten ober etwas aufzulegen muften, Belches wir alf bie gehorfame borpflichte Diener bnd abgeordnete nicht haben bmbgang nehmen follen noch fonnen, In Crafft aufgedruckten befehlichs ben E. G. Berrl. und G. abnaubringen, ungezweifelter zunorsicht, sie werden das gemeine Christliche Intereße in acht haben, ond zu begeren Standt zu beforbern geneigt fein, Alf mehr bochftgebachter bufer gnedigfter berr es in allen freundtlichen willfehrigen bienften binwiederumb E. G. Berrl. vnd G. gnedigfte Berrichaften Chur und Fursten wirdt juuorschulben, Auch gegen E. G. Berl. und G. in gunftigen geneigten und gnedigen willen zuerkennen wißen, 3boch wollen wir hierdurch niemandte etwas vorgreiffen ober praejudicirt, Sondern sowohl hochstgebachten buferm gnedigften bern Abministratorn bes Brimat Ertififts Magbeburg. wie auch allen andern Augspurgischen Confesionsvorwandten Stenden in gemein und jeden insonderheit Ihre notturfft vorbehalten, und diefes allein zu furter deduction, weil wir vne ber fürte befligen nach gestalten fachen unb aus habenden befehl eingewandt haben, Signatum ben 11. May Ao. 94.

Furstliche Magbeburgifche Gefandte und Rethe.

#### II.

Der Kan. Mantt. Resolution in puncto sessionis, 15 Jul. Ao. 94.

(Aus ben Reichstag 3-Acten bes Rönigl. Geheimen Staats - Archive. Rep. 10. litt. ZZ.)

Alf in gegenwärtiger Reichsversamblung ber Durchsauchtig hochgeborne Furst, herr Joachim Friedrich Marggraff zu Brandenburg 2c. des primats und Erzsstiffts Magdeburg session im ReichskurstenRath, alß Inhaber desselben Stiffts, durch S. K. G. Adhte und Abgesandte (wie Ihrer Kap. Maptt. ettslicher maßen vorkommen) occupiren laßen, daruber sich Streit und Irrungen zugetragen, Haben hierauf Ihre Rom. Kap. Matt. unser allergnedigster Herr, berurte Ihr F. gnaden Gesandte dieses Streits Gelegenheit, und woran dersselbige beruehe, zwar Nottursstigf erzinnert, und sie dis die Sache zur richtigskeit gebracht werden könte, gedult zu haben ermahnet, Dieweill aber die Gessandte Ihre sinterveilung vrgiret, und beh angezogenen gemeßenen instructionen und besehligen start bestanden, ist nach langewerter Tractation zu letzt vers

mittelst embsiger Behandlung die Sache dahin gerichtet, daß die Abgesandte mehr angeregter Session sich Ihrer Kan. Mantt. zu. onterthenigsten Ehren vnd Gefallen, auch damit in vorstehender großen Turdengesahr dem gemeinen Wesen vnd Keichsversamblung keine ungelegenheitt vorursachen wurde, bep diesem wehrenden Reichstagk, doch off ratistication zuenthalten bewilliget, Das gegen Ihre Kan. Matt. sich gnediglich dahin erkleret, daß solches alles niemanden, sonderlich aber dem primat und Erzbisthumb Magdeburgk an seinem Standt, Rechten und Gerechtigkeiten, bestgleichen Ihr sürftl. Gnade, waß diesselbe beswegen tam in petitorio quam possessorio besuegt, nachtheilig sein soll.

Bnb nachdem Ihr Kap. Maptt. allbereitt mehrernanter Ihrer F. G. Nottursst in Schrifften versaßet, zu mehrern Bericht ber Sachen allervnterthenigst vbersreicht worden, So sein Ihr Kap. Maptt. erbottigk mit allem sleiß daran zu sein vff daß diß wesen vnuorlengig zu endtlicher Richtigkeit gebracht werden muege. Signatum vnter Ihrer Kap. Matt. vffgedrucktem socret Insiegell zu Regenspurgk den 15. July Ao. 94.

Joh. 23. Freymondt,

M. Sanniwaldt.

#### III.

## Aus der onrbrandenburgischen Instruction für den Reichstag von 1603.

(Mus ben Reichstags-Acten bes Rönigl, Geheimen Staats-Arcivs. Rep. 10. litt. GGG.)

Instruction Buser von Gottes gnaben Joachim Friedrichs Margrafen zu Brandenburg bes Heiligen Romischen Reichs Ert Cemmerers und Churstlesten in Preußen, zu Stettin Pommern, der Cassuben Wenden von in Schlesien zu Croßen Hertzogs, Burggrafen zu Nurnberg und Fursten zu Ritgen 2c. deren sich die Beste und Hochgelarte, unsere Räthe und liebe getrellen Hans von der Schulendurgt, Werners Sohn of Betendorf und Walsleben, Ehr Friederich Bruchman der Rechten Doct. und Ehr Simon Blrich Pistoris zu Zeuselitz 2c. bep dem beuorstehenden Reichstage zu Regensburgt, zugebrauchen 2c.

Die Grauamina wirdt man abermaln more solito, sicco pede, vbergehen vnb ben Euangelischen Chur-Fursten, vnb Stenden, weinig zu willen sein wollen, wie gleichwoll nicht allein billig geschehen solte, Sondern wir auch guettmeisnende die Rom. Key. Meytt. vnterthenigst gehorsambst erzinnert haben, And zwar hatt Chur Pfalt vor guth angesehen, die Reichs Bersamblung Ihrer Meytt. andergestalt nicht, den mit gewißer beding vnd Condition, zubewilligen, wie die Acta bezeugen, welcher meinung wir auch beysal geben hetten, wan wir nicht besunden das der mehre Theill vnserer Mit Chursursten, ein anders gefallen, wir haben aber doch die notturst erzinnertt, vnd wirt man besinden, das Chur Pfalt, vnd wir nicht vbell gerathen, vnd wisen vnsere Rhette was

v. Rante's Werte VII.

seit Anno 94, ber Reichs Grauaminum halb furgelauffen, wnd wie wir Stenbe, Euangelischer Confession, wiber bie genenbten Catholischen, wnd jener hinwiederumb, allerhandt beschwerungs Puncten, ber Ray. May. vbergeben,

Bud ist man biesseits in Anno 98 so weit versahren, das der Stende unserer Religion Replica, auss der Catholischen Exception schriefst: So auch abermals der Buserigen Exception wieder der Catholischen vermeinder grauamina zuhauf getragen, und der Zeitt Ihrer Meittl. Commissario, des Ertzehertzogen Matthiaßen zc. L. oberreicht worden, Es wirdt auch sonder Zweissellscher puncten weiter, von den Enangelischen, man hore es gern oder nicht, gereget werden, Derwegen sollen sich unsere Ahette, von demselben Wergk nicht sondern, den wir uns desselben iderzeit mit angenohmen, und des bedenchen und berathen, was zu Abhelsung derselben beschwerden, gereichen und besorders werden wirdt.

Bnb wirbt ber anfangk, von bem jtigen Keiserlichen ausschreiben, vor allen Dingen zu machen sein, ben vosere Rathe haben zusinden, wie imperiose die Chur Fursten vod Stende verschrieben worden, und das man durchaus of die pluralitatem Votorum alles setzen will, welches ben hiebenor nicht herkommen, und sonderlich gegen die Churflirsten, welche die vornembsten glieder und Seuslen, des heilligen Romischen Reichs sein, und dafur zu respectiren, auch ohne berselben bewilligung nichts erhebliches zu concludiren, daben billig zunersbleiben,

So werden auch bergleichen harte ernstliche wordt gebraucht, die auch woll ein Chur vnd Furst, gegen seine Landtstende moderirt, Aber hieraus ist Principaliter, mit den Chursurstlichen Pselhischen vnd Sächsischen Gesandten sleißig zu Communiciren, mit denselben auch, wie es ahn Anserer Geistlicher Mitts Chursursten LLBh. Gesandte, vnd hernacher coniunctim, des Erthertzogen L. als Kaiserlichen Commissarien, vnd foderst ahn die Kay. Maytt. mit gutten bescheideidenkeitt zubringen, vnd was ferner die notturst vorzunehmen, als den Bnsere Gesandte dahin sollen sehen, das ungeeissert nicht verpleibe, auch hinssurv dergleichen nicht mehr geschehe, vnd do ze Gestlichen oder auch woll die Sächsische, nicht etwas beswegen gedenachen wollten, So sollen sich die Busserigen den Pfälgischen coniungiren.

Aber sonsten wehre es woll sehr guth, wurde auch ein viel beser ansehen haben, wan Chur Sachsen nicht allein in dem Punct, Sondern auch in andern grauaminidus, die handt mit ahnlegen wolte, man wurde leichter hernach kommen, mehr effectuiren, wehre auch nicht ondillig, geduhrte sich in allewege, ond hatt man ersahren was die trennung vervrsacht hatt, Sollen derentswegen Busere Gesandte alle gute bescheidenheit und glimpff anwenden, ob es dahin zudringen, und so viell moglich alle Separation zuuermeiden, vondtige disputation, der Direction halben in dem es nicht Religion hendell, sondern mera politica sein, wegen Psalt, weil Ihr L das Directorium, so weit zusstehett praecauiren, den ob wir woll so weinig als Ehrr Sachsen, in Religion sachen, mit Chur Psalt und andern, so dem Caluinismo zugethan, im geringssein einig sein, noch die tage Unser Lebens, ob Gott will, zu werden gedenschen, Es wehre dan das sie zu uns tretten wolten, welches wir von herzen wunschen, So konnen wir doch nicht absehen, worumb man sich in positissche

Benbeln und in puncto grauaminum ber beschwerung und klagen sein nicht fonnen coniungiren, fonberlich ben biefen letten Beiten, bo alle trennung gu praecauiren, Man and nicht weiniger vne, ale bie andern Religion Berwandten beschwerett, wir auch hiebenorn vne albereitt, wie auch Bnfer in Gott rubender Berr und Batter, Churfurft Johanns Georg 2c. Loblichen Chriftseligen gebechtnus, eingelaßen und bie Grauamina coniunctim whergeben baben.

Das in Contribution sachen ein Stanbt bem anbern nicht vorgreiffen fan, ift mit allem fleiß abzuwenden, den das die jenigen hulfen, so aus dem Reich, zu wiederstandt und abhaltung des Turckischen gewaldts geschehen, nuhr mitleibenliche freubulfe fein, auch bergeftalt begert und geachtet werben, bas tein ftanbt vber fein felbst, noch ber feinigen sonberbahr Bermögen, freywillig erbiethen und erklerung beschwerdt werde, berwegen man umb so viell mehr urfach fich vber bie Fiscalische proces am Cammergericht, zum allerhochsten zn= beschweren, wie dan daßelb vnsere Gesandte in Acht zu halten, Ift auch res nouj exempli, fonberlich wieber zweine Churfurften und fo viell vornehmer Fursten bub Stende bes Reichs coniunctim, wehre auch einer dissipation und gentlichen trennung in Romano Imperio, wen man exequiren wolte, nicht bigleich, babero Ihr Rev. Meptt. billig bauon abzusteben, und ine funfftige bergleichen nicht ju tentiren.

In andern Grauaminibus, weill biefelbe publica ond Generalia fein, auch nicht allein of vorigen Reichstagen mit Fleiß urgiret sondern jum theill, infonberbeitt megen ber Neuerlichen boffproces, burch fonberliche Gefandte, ben ber Rey. Meytt. bie notturfft communi nomine ber correspondirenben ein= gewandt ift, Go haben fich unfere Rhette, ber Anderen Correspondirenben Abgefandten meinung zu Conformiren, boch mit bem Anhang vnb erjnnerung, bas gleichwoll gegen Ihr Rey. Mantt., ben Ober und Lehnherrn, wie imgleichen 3hr Rey. Maytt. Commissario, gutte discretion, bescheibenheit, vnb Hofliche wordten gebraucht werden, weill auf biefe menfe eben ber Scopus bas burch all zu icharffe anbringen bnb einwenden, zuerreichen, bnb feinbt vnfere ermegene, wiewoll epliche in contraria sententia fein werben, bie grauamina burchaus nicht jurud ju feten, ja berfelben Expedition ju urgiren und zwar nicht zu bem enbe, bas etwas würgkliches zu effectuiren, Sonbern ad eum finem, barmit vore erfte, vne von vnfer allerfeite posteritet und Nachkommen nicht ju imputiren, Ale hetten wir ben folder gutten gelegenheit etwas verfeumet, zu ließe gengen, ond bie notturfft bermagen nicht in acht genohmen, wie fiche gebubrett bette.

Murs ander bas es nicht allein ben Ihr Ray. Maytt. das ansehen gewönne, als hette bas gegentheill vne bermagen burch Ihre einwenben, begegenett, bas wir a parte ber Euangelischen Stende, nichts erhebliches weiter vorzubringen. ju bem bas 3hr Ray. Maytt, ber Correspondirenden Gefandten bergeftalt ond alfo fundamentaliter abgewiesen, wie man ben ungescheuet vorgeben foll. bas man zu schweigen brfach bette, Sonbern bas nicht bie Catholischen Stenbe in bie gebandhen bub Argwohn geritten, Sie hetten gewonnen, bie Grauamina nicht gelindertt, fondern geheufft murben, wir wollen geschweigen bas fie bahero Brfach nehmen mochten, vmb fo viell mehr bie beschwerung zu continuiren, ond nichts zu onterlagen, fo ju gentlichen Ruinirung ber Guangelischen Stenbe, vnb vnfer Armen Mit Christen, Sonberlich ben jenigen fo in Ihren gebiethen vnb Landen wohnen, bienlichen, 2c.

So geben Furstenwalbe ben 10. Nouembris Anno Taufenbt, Sechsbunbert unb zwen

\_ L. S.

Manu propria.

#### IV.

## Aus dem Schlußbericht von Prudmanns Sand über den Reichstag von 1608.

(Rep: 10. lit: N. N. N.)

Recht im angehenden Reichstage wirdt Donawerth eingenohmen, der Bähstische Aberglaube daselbsten eingeschrett: den armen leuten wird nebenst abenehmung vnd verterb alles des ihrigen, ein frembde nation von Wallonen vober den Hals geleget: alle Wehr vnd Wassen, die auf die brotmesser noch, mussen sie von sich stellen ohne anderer an ihnen, in Teutschen landen nie ersarne verubte Tyranned: darunter sich den erst vor wenig tagen vor vnserm abrilden von Regenspurg, begeben, das dien Wallon, einem eisernen Werckzug, so etwas spitzig, den einem Burger daselbst, der diese zu seinem Handwerck gebraucht, gesehen, zeigt ers derhalb seinem Capitain zur stund an, welcher alsohald gesaussen, seigt ers derhalb seinem Man vnuersmuttet zu boden, nimtt ihme dasselsels instrument, vnd lest ihn dazu in den tiessten Thurm werssen. Solchs vnnd bergleichen vielmheer, hatt man mitten in Teutschelnanden ia sast in conspectu des Reichstages, vnnd noch dazu von auswertigen vnd dem losen gesindel der Wallonen, ansehen mussen.

Wie bann auch wir nimmer zu Rhate gangen, es hat vns bas wider bie Donawerber angeschlagene achtsmandat, an bem Rathhause zu Regensburg, vor augen gestanden, vnerwogen bessen, bas boch solches burch die nicht in Gottes Namen ergangene execution erloschen: vngeachtet auch, bas wir zum instendigsten oftmaln vmb abnehmung besselben anregen gethan.

So ifts pillig auch vor einen mercklichen despect und schimpff zu halten, bas man mit so ungleichen, vnrichtigen und unftandhaften propositionen, ben Stenden vorgehen durffen, Gleichsam were aller wit undt verftandt diefen magnaten allein zum erbe anheim gefallen: undt mit unsern Herrn und vns were es soweit kommen bas wir nun weiter bas schwarze vom weissen nicht zu unterscheiben wusten.

Was hat man sich auch, bep wehrenden tractaten, nur nicht onterstanden, das zu abbruch vnd schmeserung der Teutschen Frenheit gereichend were, bald hat man diesem, bald ienem, der session halb, streitt angeregt vnd sonderlich mit Wirtenberg den ansang machen wollen, vnd durchtringen wollen, das kein Furst oder Standt session oder Stim halten solle er were dan besiehen, oder hette zum wenigsten indult, oder Concession vom Kaiser erlangt. Durch welchen weg es in wenig Iharen dahin gereichen wolte, das die weltsiche banck im Fürstenrhat gaar leddig werden durfte. Bud wurden alsdann die Bapstischen bie maiora vmb so viel bas inzunehmen haben.

Ingleichen hat man auch bie Stenbe praecise an ben modum procedendi,

welchen die Kaiferliche proposition gefuhrtt, verbinden, auch zugleich vberreden wollen man konne keine sachen handeln, oder tractiren, ohne die ienigen, deren im Reiserlichen ausschieden melbung geschehe: alles zu dem ende das wir vber kurt nicht mehr Reichs, sondern bloos Contributionstage hetten.

Bas vor ein vnerhörter schimpf biefes gewesen, das man nicht allein eigensthurstig, fresentlich, die an Chur, Fursten vndt Stende haltende schreiben aufssehet: Sondern anch die zu algemeiner Reichsversamblung abgeschickte gessandte, theils gesencklich annimtt, theils aber benselben nachstelt, ist abermaln offenbaar.

Wir wollen vnterthenigst geschweigen, wie auch eins theils ber assistentzrhäte,, vnsere bem Baterlande jum besten angestellte conuent, herdurcher gelassen: wie mans des Teusels versamlung genannt: Das Psalhische losement den Teussels herberge geheissen, darinnen man dem Kenser, seine hoheit, undt maiestet (welches von aber nie ins Herte, oder gedanden gestiegen) disputirte, und in Zweisell zöge: ia dem Commissario selbsten, haben wir Teussell vnud Bestien sein milisen: ohn andere ehren uerlehliche wort, mit welchen wir hineterrikes von Haniwalden angegriffen, Ja es ift dieser so weitt kommen, das er, wan er beh seinen Zesuiten sich mit dem trunck oberladen, heraus sahren durssen: weren die bevden lassen, psalh Sachsen, das sie dem alten loblichen Keyser surschen solsten, wie er sein Regiment zu fuhren, vnnd anders bergleichen viel mheer.

Richt weniger gehören auch anher bie borberurte process mit Eslingen, Alem, bnb andern.

Wer wollte aber auch vnter ben vnwerbesten, verächtisten nationen, woll gefunden werden; so da wurde bereit sein, vor so mannigsaltig erwiesenen starden despect, noch seine gelbhulffe, guetwillig barzuschiessen? Furwaar, bep keinem Boheimb, oder andern vnmittelbahren Bnterhanen des Kepsers, wurde bergleichen patientz zu finden sein.

Gebet man auch ber gestalt mit vns vmb, ebe ban man vnser gelb hinweg hat, wie will man bernacher mit vns gebahren, wan bas gelb ausgezahlet vnnb in ihren Banben?

Bund wie hat man boch nimmer mehr, ohn mit schaben, nachtheill vnnb verterb, bes Baterlandes immuniteten, unbt frebheiten, solchem, so weit auffebenbem unwesen lenger abewarten konnen?

Bubt ob solchs alles aus bis baher erzehltem nicht albereits gnugsam schein: erweiset sichs boch zusorberst baher, bas bie Stende der Euangelischen Confession noch niemaln vf einig suppliciren, schreiben oder suchen, den gangen Reichstag ober, mit der geringsten antwort versehen, oder gewirdiget worden, vund ist sonderlich bieses vnterthenigst zugedenden, das, wie der gesambten Betterawischen Graffen bestalter Cantzler, mit der Schrift in den Donawers bischen sachen, nacher Praag, albaar er vor andern bekant, vund vor diesem, eine lange Zeit, einen agenten geben, abgesertiget (do dan der Chursurs Pfaltsgraff ben koften voer sich allein gehen lassen), ist zu Praag niemands gesunden, der solche Schrift, ansangs, an sich nehmen wöllen: Sondern man hat nach vielem vmbtreiben, ihn bald zu dem, bald ienem gewiesen bis das es ihnen endlich wolgesallen, die Schrift anzunehmen; vndt sonderlich hat der Vicecantzler Straalendorf, ihme, vf sein instendig solicitiren, ins bescheibe

geben: ce wunderte ihn, das er in sachen, die nichts auf ihnen hetten, vnb de lana caprina weren, so viell fest machen mochten. Es ist auch zwaar solche Schrift, aufangs in den geheimbten Rath, vbergeben, von daar aber vnerpebirt, an Haniwalden, alles nur zum schimpf der Stende kommen. Sintemalln mheer dan notori knutdar, das dieser des gangen Donawerdischen Spiels, heuptsächer, vndt das es daher wider alle vernnnft were, da er diese Schrift, als welche in allem wider ihn leuft, ihrem inhalt gemees, referirte, vnnd fur brechte.

In solchem respect sind bie Stenbe am Repserlichen hofe vnnb bagn sollen afte noch gelb auszahlen.

Wir vbergehen fur iso, wie wir fast teglich, in den Jesuiterpredigten, in gesenwart des Commissarij, und der assistentzrhäte herdurch gelassen: wie man den anfang des Neichstages, mit folchem allarm gemacht: es were nun Zeit, die Ketzer auszurotten, am Rathe, am Gelde, an Wassen, Rossen, vond leuten were kein mangell: nur das mans mit der thaat angrieffe. Wie ingleichen der Reichstag in den Jesuiten predigten damit beschlossen: es liesse sich woll ansehen, sambt wolten Lutheraner vand Caluinisten der sachen eins werden. Aber es were nichts oberall, ia wen der Wolff und das Schaaf mit einander die pflueg zögen, vand der suchs und der Hads und der Sahn mit einander im felbe Spatieeren giengen, als dan mochte es etwas sein. Solte man sich darumb hinfur, im wenigsten nichts furchten.

Bund was bes schimpflichen Dinges vielmheer gewesen, so viell zu lang alles zuerzehlen fein wolte.

Letzlich, so ift auch ber ort also geschaffen gewesen, bas man fich also fort, vom ansang baber, allerhand gesahr zu besorgen gehabt. welche auch vom Tage zu Tage gewachsen vnnd zugenohmen.

Den also balb es nicht nach Haniwalds Kopf gangen, hat er zu brawen ansgefangen, vnnb sonberlich hat er in ber Carthaus, nachdem er sich, mit bem Soffe seiner gewohnheit nach, vberladen gesungen: mitten wir in Bepern sein: mit den Bepern vmbfangen: vnnb hat dermaln mit; vielem iauchten vnnb schreyen weiter gesaget: da die Stende der Enangelischen consession in puncten die Klostersachen betreffend, nicht weichen wolten: wurde es blutige Kopfe geben, darauf noch der von Pappenheim, so anwesend, geantwortt, er Haniwald were sein gueter Freund, wurde ihn derhalben warnen, sich, wes es angehen solte in acht zu haben. Welches er auch ihme versprochen vnnd zugesagt.

Bber ein Zeit hernacher, hat er wiber gebrawet, wie auch andere feine Bursgesellen; bie hitzigsten unter ben Gefanbten, dieweill es boch sonsten kein guet thete, nach Brag ju schicken.

Zusoberst aber ist er im beutschen hause so weit heraus gangen, bas er gessaget: wans nach seinem Rhate gehen solte: So solte man die fursten Teutschslands, nicht allein einen nach dem andern heruber ziehen, wie Reiser Carll gethan: Sondern, hat er mit geberden so viell angedeutet, solte man ihnen die Kopfe gaar wegreissen. Darauf ihn noch der Westernacher gestraft, solche scharsse reben auszustellen.

Balb barnach ift bas Beprifche werben angangen, Rach welcher zeit man ban teglich eines nächtligen einfhals, ober anbers bergleichen, vnnb bas man brauf

gienge, fich befurchten muffen, Sonderlich, weill ben ber Stadt weber Rath noch hulffe zu finden: Sondern alles verzaget, ia fast desperat: bund keinem so ihnen guetes gerhaten, gefolget worden. Sie haben auch noch ihre groffe gefahr, barinnen sie, on alles verschulben, bloos ber Religion halber schwebeten une benben, ben D. Röppen, unnb Gogen, wie wir auf fein wollen, burch zween ihres mittels, barunter ber eine ber oberCammerer Flebanker gemefen, furtragen, ond baben bitten laffen: es hinwieder an E. C. F. G. zu bringen: E. C. F. G. auch ihrer halb vmb gnedigste assistentz zuersuchen, welches wir ban pillig eingebend fein follen. Wie ihnen aber ben fo weiter entlegenheit assistentz zu leisten, sehen wir vuseres theiles nichtt. Wir haben ihnen fonften gerhaten, fich in protection bes Churfurften Pfaltgraffen, bund Pfaltsgraff Philipp Ludwiges zubegeben: auch viell ehr, pro recognitione protectionis, ein annuum quid, ju jahlen: aber ba ift niemand babeimb gewesen. Obwoll hoechlich zubefurchten, bas fie in furtem, mit onwiderbringlichem ihrem ichaben, ihrer leffigfeit mochten entgelten muffen. Gott wolle ihnen beyfteben, bnb ihr protector felbsten sein. Den es mit warheit viell gueter ehr= licher leute brinnen.

Anno 48 hat Rehser Carll auf bem Reichstage zu Augspurg sein guardi vnter die thoor gestelt gehabt. Es sind aber die Chursursten hinzu gettetten, vnnd sich hierob, als welchs contra libertatem comitiorum were, zum hochsten beschweret: es ist auch, ehe vnnd zunorn die guardi abgeschaft, aus den rathschlägen nichts worden. Da doch ihenes viell leichter, als dieses welches wir doch beh nahet in die zehen wochen ausstehen vnnd erwarten mussen.

Bund bieses, gnedigster Chursurst vand herr, sind die vornemsten vrsachen, wmb welcher willen man endlich vermoge habenden befehlichs, die versamlung zergehen lassen mussen. Hoffen auch, das ein iede derselben also geschaffen, das sie von der lieben posteritet allein vor gnugsam, daher man dem spiell lenger nichtt zusehen sollen, wird erachtet werden. Welchs wir mit mehrerm unterthenigst erzehlen sollen, damit E. C. H. G. gnedigst, den betrubten Zusstandt der Enangelischen Stende hieraus zu ersehen, vand auch zugleich auf hierzu gehörige mittell, nebenst andern ihren mit chursursten verdacht seine konten. Welchs dan vosens vaterthenigsten geringsuegigen vorsehens nechst Gott, vf hindansetung aller privat respect, vand einer vesten, vfrichtigen union vand zusammensetung, nach exempell der benachbarten bestehen will. Der wollguetige Gott wolle die rechten wege hierzu zeigen, vand gnedigslich an die Hand geben.

Wie ban wan es mitt Gottes furcht vnnd rechtem eifer angriffen wird, nicht zu zweiffeln.

Es sol auch oben angedeuteter Repferlicher Rath (boch im hochstem vertrawen) selbst gemelbet, das dieselbe coniunction das einzige mittel sein wurde die hieuorn gemelte consilia de introducenda absoluta & monarchica potestate, zu hintertreiben vand abzuwehren.

Bund ob ie iemand, bem seine Religion vand Freyheit nicht lieb were vand er sich baher von solcher coniunction abthuen wolte, verhanden (als wir va-terthenigst nicht hoffen konnen), benselben mus man unser seits zu seiner verantwortung vad straffen, abutiven (?) lassen. Wahr boch der Graff zu Eg-

mond, auch die brucken, darueber die Spanier (inmassen der prints von Branien propheceite) in die Niederlande kommen: aber in des worden E. C. F. G. als der Eltiste Chursurst unter den weltsichen, auf welchen meinigklich diesshals ein auge geworffen, das ihrige auch serner daben zu thuen, rhuembelich nichtt unterlassen. Waren doch der Schweitzer, die ansangs die Coniunction macheten, nur drep. Es ist aber dannoch hernacher gaar woll gerhaten, Sieder ihrer auch viell hundert tausend hinzukommen.

Den ob solchs nicht geschichtt, werben bie Repserlichen, wie guet sie es auch an ito, ba sie in not steden, surgeben mogen: ihre practicen nimmer abesstellen: wir aber werben in kurtem, Gott verhuete es gnebiglich, sas auch keinem bie Zeit erleben, vmb vnsere religion vnnb frenheit kommen, vnnb immerlich aufgerieben werben.

Bas bie newe kepferliche proposition anreichet, ift folche erft beraus kommen, wie wir vnferer Schrift halber vns bereits mit einander verglichen gehabt, bund ift babenebeuft ine gemein baffir gehalten worben, bieweill nur bas alte Lieb, mit anberm praetext, verbremet: barinnen enthalten (wie ber Saltburgische D. Kurtz selbst baraus gerebet), von allem dem auch was Euangeli= fchen theils gesucht worben, teine einige melbung geschicht, noch viell weniger aber einige mittel bnb wege jur abbelffung ber entstandenen ftrittigkeiten barinnen angebeutet worben; babingegen aber baraus austrucklich juuerfpuren, bas mit Bapft, Spanier, Florentiner, bnb anbern, aus bes Reichs fachen communicirt: beren Rath vnnb quetachten auch boch gebriefen werbe: Da aber ber Reichs Churfursten vberall zurlice gestalt bleiben, vnnb ben biesem Hauffen nicht mehr gelten, bas man auch nicht weniger als zunorn Gott bund fein wort zunorfolgen bund bie frebbeit ber gewiffen zunorftriden, im borbaben: Die praesupposita auch alle von Turdischen vnnb ungerischen pacification, gant bnrichtig ober boch jum wenigsten feithero, in weit anbern Stanb gerhaten: Zufoberst aber auch bus webe gethan, bas man zu abermahligem, bund newem ichimpf bnferer Bern bund bnferer, gleichsam wir alle zu findern worben, vnns abermaln zuuberreben vnterftanben 2c.

Geben in E. C. F. G. Stadt Coln an ber Sprew am 1. May bes Ihares 1608.

E. C. F. G. 2c. 2c.

Friberich Pruckman D. manu ppria.

Johan Röppen m. p. p.

Sigmunbt von Gögen m. propr.

(Mündener Staatsarchiv. Aus den Sammlungen der hiftorifden Commission. Abtheilung : Bittelsbachische Correspondenz. Mitgetheilt von Dr. Ritter.)

V.

### Berichte über den taiferlichen Sof.

T.

Markgraf Georg Friedrich von Anspach an ben Churfürften von ber Pfala.

Unfer freundlich bienft ac.

Nachbem e. l. bishero uber vorige beschene vertreulice communication etlich mal ferner merere nachrichtung begert fowol vom zustant ber Rai. Mt. perfon unfere allergnedigsten bern, alf bee regimente boselbften, und ban uns gleich anito aus fonbern vertrauten orten folche geheimte avisationes fürtommen, barin tein zweifel zu ftellen, fonbern laiber mer, alf guet ift. im grund und ber geschicht anbrachter maßen geschaffen fein follen, fo haben wir unferer berbrachten vertreulichen correspondent nach nicht umbgeben konnen. e. 1. auch beiliegenbe copias bavon in bochfter geheim freundlich ju uberichiden; baraus e. I. ju befinden, was nicht allein ber orten ju Brag für ein jemmerliche, erbermliche mefen, fonbern bas auch 3. Rai. Mt. fomol, bas gante reich, unfer geliebtes vatterland, und bevorab bie evangelische ftenb gleichfam alle ftund und augenblick in bochfter gefaerlichkeit fcweben, und alfo summum et extremum periculum in mora ift. Derowegen wir nicht zweis feln, weil e. l. ber vornembst weltlich durfürft, bem babero bei fo bochft befcmerlichem zueftand unfere ermeffene obligt, ber Rai. Mt. an bie ftangen ju greiffen und bas scepter bes Romischen reichs, welches fich burch bergleichen ungelegenheit albereit geneigt und findet, auch taeglich je lenger je mer neigen und finden thut, wiber etwas aufzurichten und emportragen zu helfen, e. I. werbe bifen hochwichtigen fachen, baran ja bes gangen reichs und aller evangefischen zeitliche wolfart ligt, sobalben und one allen verzug in reife notwenbige deliberation gieben und uf alle mittelmeg bebacht fein, wie folden geferlichen practiden, sovil immer menschlich und müglich, mit zeittigem rat vorgebawet, und bem gegenteil ju unfer aller felbft unwiderbringlichem nachtheil und ichaben ber zaum ober ichwang nicht zu lang gelaffen, sonbern inen, wie billich, und man wol fueg bat, noch bei zeiten aus ben benben geriffen, und in bas fpil gefeben werbe.

Mit freundlicher bit, was e. l. also für zuetreglich erachten, fie uns baffelb umbs gemeinen besten willen auch vertreulich zu verstendigen unbeschwert sein wollen.

Und wir bleiben e. l. zu vetterlicher biensterzeigung jederzeit wol gewilt und urbliettig.

Datum Onolybach ben 24. Juni ao. 601.

Auszüge aus bem biefem Schreiben beigefügten Bericht.

Bon vornherein wird die Melancholie des Kaisers von Rumpf hergeleitet, von dem so viel Nachtheiliges gesagt wird, als einem gestürzten Minister nachgessagt zu werden pflegt, die Entsernung Rumpss selbst aber als Beweis angesehn, daß der Kaiser seines Berstandes doch nicht beraudt sei. Die Anfälle seines Uebels sein periodisch, der Zustand aber doch für das Reich sehr gefährlich.

"Dan bei foldem zustant die catholischen raete, welche zum teils ber religion und sonderlich Liechtenstein viel verhafter feint, als Rumpf gemefen, biefen proceg brauchen: wan i. Mt. inen was befehlen, fo irem humor gemeß, und inen gefellig, erequiren fie es balt; wo es aber wieder fie ift, muß ber gut Reifer nicht recht bei fich felbst fein; ftellen es ein; underbeffen murt's vergegen. 3. Mt. haben niemants getreues zur hant, bas also bie raet nichts besto weniger iren willen bem bapft und Spanien jum besten schaffen, als zuvorn ber Rumpf gethan. Und ift ber zustant bes reichs umb soviel geferlicher, als zwar zuvorn noch etwas ist verrichtet worden; aber anjeto ligt alles barniber und in höchster confusion. Dan den proces etwas zu beschreiben, kompt fast burchaus kein einiger rat mer zu i. Mt., sonbern wurt alles burch bie cammerdiener verrichtet; darunder zwen fo gebor und zutrit haben. Mafofefi und Frand. Makofski ist ber oberste, ein ser boser, ja teuflischer mensch; ben bat ber von Rosenberg benden wollen laffen, aber erbetten worden. Er gebet mit teuffelekunft umb, und meinet jederman, er hab i. Mt. verzaubert. Sat einem erlichen man fein weib, babei er lang gehaufet, mit gewalt genommen, in umbzubringen befohlen; alf er aber entrunnen, hat er ime 2000 taler barvor geben. Und barf niemant fein wort barwieber fagen. Wan nun bie geheimen ober andere raet etwas gefertigt, muß man's ime zustellen; fo burchfiebet er alles und weiß, was ime etwan recommendirt worden, das befurdert er und legte i. Mt. zur subscription vor. Wan aber ine einer nicht beschendet, laeft ers bleiben und in infinitum liegen. Darburch er so statliche vererungen er= langet, bas mans in zweien jaren uf fechtigftaufend gulben gefchetet.

Dieses bösen menschen gebrauchen sich nun die papstischen und Spannischen und andere, so begeren, bose sachen burchzutreiben. Bei diesem nußen sich bie geheime raet angeben, wan sie i. Mt. wollen was vorbringen. So begeren auch i. Mt. vor sich keinen zu hören, weiln sie inen wenig trauen, ober alf untuchtig vorachten.

Der ander, Franck, ist ein frummer erlicher man, und dem Raiser auch ser angenem, weiln er schöne künst kan, und sonderlichen die Bemischen ebelgestein rein zu machen, das sie den Orientalischen nicht seher ungleich. Der nimt gleichfals dergleichen sachen uf sich, wiewoln der underschiet, das dieser der evangelischen religion eiserig zugethan [am Rande ist bemerkt: abgevallen], der ander aber ein teuffelsbanner, von desen religion ein jeder leichtlich zu judiciren.

Dieweiln man alle orbentlichen relationes eingestält, und außer biefer beben und bisweiln Barbicio niemant zu i. Mt. einige sache bringet, 'es sei ban Berlinger, ber auch behutsam geben muß, tan leichtlich alles per sas et nefas burchgetrungen werben. Und obwol man bishero viel barvon geschrien, ber papftliche und Spannische nuntius werben nicht gehöret, welches an im selbsten wol war, so manglen inen boch uf angebeutte wag keine mittel, alles, was sie wollen, burchzutreiben, ja sie beratschlagen sich alle tag mit den geheimen raeten und stellen fort, was sie nur wollen. Denen bequemt sich der von Liechtenstein allerdings. Der ist bei der Kai. Mt. auch nicht angenem, und wurt in gemein gar übel von ime geret. Dan er sein erlich weib vor einem jar zur religion gezwungen, darüber sie sich fast halb tot bekummert.

Alf er sie nun an hiesigen Hof bracht, hat er sie sitzen lassen; bagegen tag und nacht, wie auch uf diese stunt bei der wittib von Bernstein des Spaniers don Johan Manriques tochter, sich ufgehalten, also das sie von hinnen mit dem vorsatz gezogen, niemmer mer wieder zu ime zu kommen. Was nun der von Liechtenstein in erfarung bringet, das weiß gedachte wittib. Die hat alle tag die Spanischen und bähstischen und anderer frembden potschaften und gesanten bei sich, und wurd alles verkuntschaft. Das weiß der Keiser und ret gar übel darvon, deswegen auch nach anderen an seine stel getrachtet wurt. Was nun der von Liechtenstein thun kan, das wurt durch dieses weib burch antried der pähstischen befurdert.

Die andern brei, alf hornstein, Coraducius und Meder fein viel frand und feben burchaus uf ben pabst und Spanien.

Was nun guts bei solcher gelegenheit bes haupts und ber diener bem reich fur nut geschaft mag werben, hat man mit der zeit zu erfaren, aber mit höchster ungelegenheit der evangelischen stent des reichs, weiln der gegenteil seinen willen schaffet, und solche geserliche practicsen vor sein sollen, das nicht sicherlich darvon zu schreiben. Allein gehen sie gewiß darauf umb, wie sie erthertsogen Albertum zum Böhemischen und Kömischen konig machen nichten der hofnung, sie wolten alsban nicht viel nach i. Mt. fragen, oder was sie sonsten vorhaben. Und können die catholischen surneme raethe und andere, so bei inen sich ushalten, in surnemen gar nicht bergen, sondern bestreitten ofsentlich, Albertus muße Kömischer konig werden. Dannenhero nichts gewiesers zu gewarten, als das sie ir intent werden sortsetzen und, wan es zeit scheint, i. Mt. forthelsen.

Bom erthertogen Matthia halten fie gar nichts und verhoffen, i. f. b. wol babin zu bringen, bas fie fro sein sollen, etwas von den erblanden zu bestommen.

Und was kan boch einem solchen erthuben, wie Makosokj ift, zu viel sein ber alle stunt i. Mt. in seinen händen hat, derowegen gewiß der Raiser in höchster gefar ist, und mit ime das reich, sonderlich die evangelischen, quorum ros agitur. Dan sie so unverschämbt worden, das sie sich ungescheut offentslichen vernemen lassen, es were jetzunt zeit, die Lutterischen zu überrumpeln, wan man mit den Turcken frit machet und inen das volck uber den stütteret.

Bas ben hofrat belanget, ist bewust, wie es bamit beschaffen. Darumb mufsen bie evangelische churs und fursten die entliche resolution bei sich nemen, und bestendig beharren, das sie sich dem nicht submittiren wollen. Es seint viel böser leut darinnen, und jeht alles nach affection und vererung."
"Sonsten ist in gemein beim kaiferlichen hof keine verrichtung. In kriegssachen

ift es alles jum übelften bestellet, keine grenitheuser besetzt; und solte biß jar ber frit nicht ervolgen, und bie Christen eine niberlag leiben, börften bie erblande verloren sein, und bie unberthanen wieber bie obrigkeit so schwilrig, bas es inen gleich gilt, under bem Reiser ober Türken zu sein.

Der hertog von Mercure trachtet hinwegt, bie obersten befelich werben nicht bestellet, und scheinet, alß spilleten die Spanischen babstischen es mit steis babin, bas alles über und über geben solle, bamit sie algban iren willen schaffen können.

Ban nur uf dem künftigen reichstag die evangelischen befier zusammenhielten, könte man noch wol viel unbeil abwenden."

"Bon erthertzogen Mathiä wil man gar nicht hören, mit vorwenden, er sei nit eiserig catholisch und sonsten auch zum regiment nit so gar qualificirt. Bielmer resommendiren sie Maximilianum und wolten benfelben lieber haben; allein wissen sie nicht, wie sie es mit den erblanden machen sollen. Und werden die bapistische und Spannische uf alle mittel und weg gedenden, wie sie erthertzogen Albertum oder Maximilianum durchtringen mögen. Deswegen die weltliche chursurften billich bei zeitten dahin sich vereinigen sollen, damit es den papistischen nit nach irem willen gieng.

Ein bapistischer furst hat bieser tagen zu Prag gebacht, bie Böheimer weren entweber Albertum ober keinen zu erwelen gefinnet."

Aufschrift: Discurs und bericht ben gustant ber Rai. Mt. und bes taiferlichen regiments betreffent. — Den 3. Junii anno 1601.

#### II.

Auszüge aus einem fernern an Georg Friedrich gemachten und bon biefem an Churpfalz mitgetheilten Berichte.

Der bapst und die Spannischen und ir anhang hielten i. Mt. fur unsinnich, besessen und unduchtich zum regiment. Der grave von Turn, kaiserlicher amsbassader zu Rom hette einem vornemen herren zu Prag, welcher es autori angezeigt, geschrieben, da die beurlaubung der zweier vornemer diener zu Rom kuntbar worden, daß daselbst sollich ein serm gewesen, auch durch offene pasquillos und hoher seut discours solliche dinge kegen die Kai. Mt. uf die ban kommen, das einem sein hertz erkalten mügen.

Die kaiserlichen raete belangent hette Corrabutius gesagt, ber Keiser were vom bösen seint besessen; autor gefragt, warum man nicht helse; Corrabutius barsuf geantwortet: 'er wil im nicht helsen lassen.' Wenn capuciner kommen, sagt i. Mt. 'wie quelen mich die schelme!' Könne keine geistliche, noch gebet leiben. Der surnembsten aulicorum meinung sei diese, weil i. Mt. acht jar lang mit der negromantie umbgangen und sonderlich gearbeitet, speculum philosophicum prospectiorum zu machen, und noch, daß sie zu weit hinter diese sachen kommen, und von dem bösen seint, gleichsam als a suries also getrieben werde.

... etliche gutherhige, barunter auch autor, und halten, bas es profundissima melancholia fei, aus folgenben ursachen: ben autor vielmal gesehen, bas

i. Mt. beschibenlich rebe und discurrieret von hohen sachen sine ulla mentis Perturbatione, sondern hochverstendich, also das autor dasur helt, das causae mordi sur allen dingen wegt zu nemen sein solten. Dieses jar nemblich sei i. Mt. climactericus, in welchem dero her vatter, Keiser Maximislian, gestorben sei, also das auch neden andern sich naturliche ursachen erzeigen. Werde sonsten ben kaiserlichen raeten hönisch uf i. Mt. geredet. Hanniswalt habe gesagt, der Keiser hat selhame mucken; Barvitius: 'es ist kein verstant mer in unserm hern'.... Ancel hette autorem zu sich holen lassen und dim angezeigt, der nuntius und der Spannische gesante segen wol, das es mit dem Kaiser und dem regiment keinen bestant haben könte, darumb hetten sie albereit einen Kömischen könig under inen den bäpstischen. Kaiser hette selber autori gesagt: 'ich weis wol, daß sie mir nach meiner hoheit trachten; din inen nicht catholisch genug. Autor helt die wissenscht, sonderlich weil sie bishero in surcht von Rumpsen wegen Spannien gehalten worden.

Item bas i. Mt. alle sachen hinderhalten, und nichts fur dieselbe bracht worben sei. Keiser hab einmal autori gesagt, trawete keinem dero raeten, weren alle Spannisch, financierer, trilgen alle Spannisch bestallung im bilsen, weren nicht gut Teutsch. J. Mt. wolle gerne erliche Lutterische leute haben, befunden sie trewer; 'aber meine leute wollen sie nicht leiben, meine raete wollen sie nicht admittieren'.

So were auch i. Mt. in miftrawen fegen bero breien brilbern geraten, weil fie erfaren, mas fie und Rumpf practifieret. Dan fie einsmals in ben 14 wochen Matthiam erfobert, aber wie bie fachen mit Rumpf ausbrochen, burch einen currier wieder abgeschrieben, und wie der currier gefelet, und Matthias mit zwo tutichen gen Brag tommen, habe Reifer in mit rawen worten angefaren und wibber nach Wien gewiesen. Maximilian fei angebeutet worben, folle fich bes hoffes enthalten, bette in Spannien wegen wal eines Römifchen königs practisieret. Ob auch ber dur Sachsen abministrator mit Maximiliano collubierte, baruf autor, welcher reichsfachen nicht unerfaren, geantwortet unb bem Raifer ben argwon benommen und vermelbet, bas bie ftenbe enberung nicht begerten, wie auch nicht einen Romischen konig und babei ber dur Pfalt und Brandenburg mit ruem gebacht. Daruf Reifer gefagt: 'ich trawe beiben i. II. nichts boses zu; aber ber abministrator ber dur Sachsen ist guet Spanisch'. Alf auch ber breien geiftlichen durfursten gebacht worben, haben i. Mt. au Meint und Coln ftil geschwiegen, von Trier aber gesagt, were guet Spannisch. Daruf Reiser gefragt: 'kan man auch einen Römischen könig ungeschmelert meiner reputation machen?' Daruf bericht beschen, waß bullae aureae biffals gemeß, und i. Mt. geraten worden, sie solten mit vorwiffen ber durfursten einen bero brübern bazu befobern, ben sonsten bose practifen moechten einreißen, da etwan i. Mt., da got fur sein wolte, unversehens verfallen folten; welches i. Mt. wol ufgenommen, und hernacher gu Beiben gesagt: 'bie Lutterische seint trewe guete leute, haben mir recht geraten.' Seint berhalben in Gebancken fommen, Matthiam zum Romifchen konig zu machen. boch uf caution, daß er nichts wieder i. Mt. practisieren wolle, uf welchen fal es i. Mt. wolle geschehen laffen und im fo viel zum underhalt geben, alf i. Mt. vor zeiten von Kaiser Maximiliano gereichet worben, nemblich 60 m. fl. Des andern tages habe es i. Mt. gerewet, autorem und noch einen ersobern lassen und angezeiget, seien noch jung genung, wollen heuraten, und sei mit einem Römischen könig nicht zu eilen. Wollen keine Spannische, noch Italienische, sondern eine Teutsche nemen. Daruf ein verzeichnus der freulein begeret. Weren ungedultich worden und die nuntios neben Rumpf und Trautson auschaffen wollen, welches autor mit allem fleis wiederraten.

Hierzu komme das Ungerisch kriegswesen, welches ubel hernacher gehe, darinnen auch i. Mt. gar unglucklichen progres spüren. Zu dem hetten i. Mt. newlich erfaren, welcher gestalt deroselben leute jederman jvon audienz abhalten. Dan der her Tschermenmel bei Liechtenstein als vicehosmeister audienz begeret, were aber abgetwiesen worden mit vermelden, sollte es in's reichs hofrat geben. Daruf Tschermenmel wegen audienz autorem ersuecht, daruf er alsodalden vorgelassen und gnedigst abgefertiget worden mit anzeig, i. Mt. wussen von der persecution kein wort nicht, solte es i. Mt. selber zustellen; daruf sie es verpisschieret und Heiden dem cammerknecht zu verwaren geben, auch in die lant ob der Ens hinderrucks geschrieden, das man mit den persecutionibus inne halten solle. — Also das autor helt, das diese ding causae melancholiae seint, und nicht, was von andern i. Mt. afsingieret wird.

Nechst diesem hat autor auch vertrenlich berichtet, womit man wegen wal eines Römischen königs umbgehe. Die nuntii und Spannien hetten gerne Albertum. Hette aber gehört, das von inen nachfolgende verhinderungen erwogen worden: 1. das er keine erblender hette, 2. das er den Ungerischen grenigen zu weit entsessen. 3. Weil er Behem und Oesterreich nicht haben könte, wurde im nicht müglich sein, Ungern zu verteidigen; möchten also die erblant und das reich schaben leiden. 4. Könte im reich nicht residieren wegen des kriegs. 5. Burden stende an unsicher ort nicht nachfolgen. 6. Möchten brüber an einander wachsen, da einer dem andern vorgezogen würde. So were exitus belli auch noch ungewis, also fast besperat, mit Alberto durchzutringen.

Matthiam wolten bapst und Spannien nicht haben. Sei nicht catholisch genung und schlechten verstants, bannenhero einer von ben raeten gesagt, er habe eben so viel witzes als ber Keiser.

Maximilianum mügen sie lieber; aber habe keine erblande. Darumb schließen sie uf erthertzog Fer dinandumzu Grät; hette probe gethan, das er recht catholisch were. So hette er auch erblant. Haben newlich dem Keiser angesmuetet, Grät und dieselben lantschaften anzunemen und die grafschaft Tirol Ferdinando zu übergeben; welches autorem sur gar geferlich ansiehet wegen des passes aus und in Italien. Solle man billich die lant behalten, umb das reich dadurch zu versichern. Wan Tirol, also der paß, irem Keiser verbliebe, hielten Spannien und nuntius darsur, dasselbe leichter zu conservieren, als die grenigen. Könten ime auch alsdan alle husse kienen aus Italien wider das reich ... Autor helt auch, das Keiser gerne am hof hette etsiche von den evansgelischen churs und fursten, deren sich in consilio zu gebrauchen. Autor wolte besodern, das Keiser etsiche soberte, mit inen discurrierete, wie mit im oft beschehen. Hielte, man solte zusehen, das man seut am hof hette, die i. Mt. die hant bieten könten, weil sie zu ihzigen raeten kein vertrawen haben. Sei

bas beste, bei zeiten zun fachen zu thuen, werbe fonften alles uber und bruber geben.

Berichtet auch von etsichen geferlichen sachen in Behem. Wollen die catholischen ben evangelischen, die boch ungleich sterder, vorgehen in allem. Möchte auch i. Mt. darin zu geben sein. Dieselbe sei mit den Poppeln und irem anhang ubel zufrieden; wen sie einen rucken wusten, wurden sie bieselben gleich den nuntiis von sich schaffen.

Hat auch ein verzeichnus itziger Raiserlicher raete und irer beschaffenheit ubersgeben. Sint entweder abgefallene ober unerfarne. Die geheime seint: Liechtensstein, keiner reichssachen verstendich und neulich abgefallen, Corradutius, Italianer; Hornstein helt i. Mt. zwar fur einen erlichen man, aber sie sagt, er sei zu furchtsam; Mecker, abgefallen, fur diesem Inspruchischer kangler, ein schuelfnechs; Barbitius, secretarius, eines tumpfassen son Utrecht. Dies seint die geheimbraete in politicis et bellicis.

Hofraete: Hofman und Schleinitz pro forma; werben zu keinen geheimen sachen gezogen; junger her Trautson; Joch, Neuhausen und Ulm, biese brei abelstants, heftig papistisch; gelerten: dr. Gretzweiler, persecutor; dr. Ehem, referendarius, dr. Wacker und Gisamius, apostolae; Hanniwalt, nunmer reichs-hofrat. Autor schleuft, biese nicht qualisscieret zu sein, so viel chur- und sursten zu regieren, welche wol so guete und bessere leute haben. Derwegen uf verbesserung und abschaffung zu gedenden; wurde sonsten noch erger werden. Babst hette durch Corradutium i. Mt. sagen lassen, wolte nicht verhoffen, das man hinsuro einigen Lutterischen mer befurdern wurde.

In ber Strafburgifchen fachen belt autor teine gefar, wo man fich nicht tleinmuetig erzeigt. Sei fich teiner scharpfen executorialen zu befaren. Reifer wiffe nichts bavon. Sei bes hofrats angeben.

3. Mt. hetten kegen ime autori gebacht, nachbem sie splireten, das Spannien und Albertus sie und ire brüber von den Niederlanden auschließen und inen allen regres abschneiden wolten, auch i. Mt. nach der hocheit trachteten, weren sie nicht zu verdenken, da sie auch wieder dieselben handelten; derwegen besert, autor wolte bedenden eröfnen, ob i. Mt. nicht zu den Niederlanden gelangen könten. Daruf autor sich dahin erkleret, das mit beistant der churund fürsten noch wol diese lande zum reich zu bringen, und zu dem ende eine und fürste noch wol diese lande zum reich zu bringen, und zu dem ende eine und autorem ersucht, sich wieder balt einzustellen; i. Mt. werde durch einen vertrawten diener weiter mit autore, der i. s. d. des fernern verlaufs zu besrichten versprochen, darans communicieren lassen. Dieses habe autor i. s. darumb entdecket, ob vileicht dem evangelischen wesen damit gedienet, oder nicht. F. d. musse bekennen, das es ein wichtig werk sei; zweiseln nicht, Pfssalz werde in geheim zu ponderieren wissen, wie es damit am besten anzusgreissen. Mit berselben wollen sich i. s. d. wol vergleichen.

Abreffe (bes Anspachichen Schreibens): Dem hochgebornen fürften, herren Friberichen pfalhgraven etc.

#### VI.

## Aus dem Bahltags-Protocoll von 1612, über die in der Berfassung nothwendigen Beränderungen.

(Geheimes Staats = Archiv. Repositur 12. Nr. 7.)

Dienstag ben 26. May. Bmbfrage.

2c. 2c. Pfalt. 3. f. g. habe bas bebenden ber Churft. hören verlefen, Bestunden bas bie defect vnnb Mängell vernunftig vnd woll bomaln von ben Churfursten erinnert, Setzten außer allen zweiffell bo bemfelben were gehör gegeben worben, bas bie sachen in ben weiten verlauff nicht gerahten, barinn sie sich befünden.

Weill aber bieselben Mängell vielmehr vf bamaligen Statum gerichtet, als bas sie ieho stabt haben solten, So wurde man ieho etwas weiter gehen mußen, und eine Berordnung und Berfaßung machenn, der Hofnung, do man sich berselben vergleichen wurde, das als dan die iezo angezogene Mängell vor sich selbst fallen wurdenn; vnnd were das jenige, was J. f. g. bedacht dieses:

1. Das ein bestendiger vnd gewißer Rath, von qualificirten Personen bestalt werben solte, So ihres herkommens im Reiche geboren, die ihrer qualification halben bekandt, das sie solchem wergt konten genugsamb vorstehen, doch von beeben religionen: benen ein Praesident vnd Vice-Praesident, von beeben religionen vorzustellen; Dieser Rath müße mit gewißen Schranken vnd Conditionen vondgeben werden, das sie wusten, wie weit ihre Berrichtung vnnd Jurisdiction gehen, vnd sich erstrecken sollte. Hielten auch dauor, weil man vber etzliche, bomals Kanferliche Rähte, sonderbahre große Clage gesubrt, das dieselben nicht wieder in ben Rabt genommen, sondern andere darzu gezogen werden milistenn.

Wehr nun diese Personen zunorordnen, baruber wolten sie sich vergleichen; hielten es Ihres teils bauor, bas auch die andern Stende bazu mitgehören solten, und baruon nicht auszuschließen, Sintemaln berselben sachen auch baselbst tractirt wurdenn; Do etwa wegen der Bnterhaltung difficultet vorfallen solte, Stunde zu bebenden, das sie aus dem Reich, vf ber Stende gemeine anlage unterhalten wurdenn, deßen man dan sich woll vergleichen könte, damit alle unziembliche Mittell so hiebenor gespuret worden, möchten vorgebauet werden.

Die Maß und Form, damit sie umbschrenkt, muße babin gerichtet werben, bas ben Stenben die Außträge nicht solten benommen werben; wie nicht weniger bas man ein remedium reuisionis ober anders bergleichen betten, barburch ben beschwerben konne geholsen werben:

Item bas an benfelben Rath bie appellationes von ben vntergerichten nicht gehen foltenn: Sonbern in bem gange, wie es bighero gewesenn, als nemlich, am Rap. Cammergericht solten gelaßen werben. Wan nun bieß also vf einen ober andern Weg angestellet wurde, hofften sie, bas bie disputationes von ben Hoffprocesen an sich selbst erledigt wurden, Dan wan ein solch Indicium gesaßet, So wurde man wißen was vor

fachen bahin geboren ober nicht, bnb biefelbe verhafte disputation aus bem wege gereumet werben.

2. Beill aber auch ein ander geheimbter Rath, bo die Regiments sachen berathschlaget wurden, sein muße, wolten sie vorschlagen, Ob nicht die Chursursten eine gewiße anzahl von Personen, von beeben Religionen, dem Kahser möchten vorschlagen? daraus & M. die Bahl haben möchte, darauf auch der Rath in einer solchen anzahl Personen zubestellenn, als zu verrichtung der sachenn genugsamb. Bud do man etwa in denen gebanden siehen möchte, das es nicht zu effectuirn, so könte der Capitulation ein Punct einverseibet werdenn, das J. Kap. Mt. Ihr nicht wolsten laßen zu wieder sein, eine solche ordnung, der man sich kunfftig zuvergleichen, einzugeben, dieselb anzunehmen, und zu wergk richten zu laßenn.

Sachsen. S. gftr. Churf. vnb Herr habe bas Bebenden, so etgliche Churfursten ber verstorbenen Rap. Mt. vbergeben, hören verlesenn; Befunden bas sich bagelb nicht allerdings anhero wolte ziehen ober practiciren laßen, weil bagelbe von einem bestalten Regiment rebete, wie bagelb zu corrigiren vnb zuverbegern, die iezige Frage aber bahin ginge, wie bas kunftige Regiment von neuem solle gefaßet vnb bestalt werden.

Hetten die vorstimmenden angehört, deren einsteils sich erclereten, das sie der Hoffnung vnd Meinung, das es deselben nicht bedürffe, dann das kunfftige Haubt wurde alles also anstellen, als es die Nottursst des Reichs erforderte, vnd alles in gute acht nehmen: 3. Chf. g. zweiselten ihres teils an dem haupte auch nicht, hielten gleicher gestalt daruor, do der Capitulation in allen Punkten werde nachgegangen werden, das man vieles Clagens werde geubrigt sein konnen. Hetten anders teils auch die Pfalzische Meinung versstanden, Besunden dieselben gedanden also geschaffen, das sie in etwas anzunehmen, In etwas aber weiter daruon gerebet vnd deliberirt werden muße; Weill sie aber dern andern Vota noch nicht vernommen, die sache auch sast wichtig, vnd 3. Churss. g. den Borstimmenden nicht vorzugreissen, So wolten sie hören, wie sich dieselben ercleren würdenn.

Branbenburg. Hetten bas Bebencken hören ablefen, Befunden es also gesichaffen, bas billich ben bomals zu Praag anwesenden Churfursten, so viel beren noch am Leben, vor die gepflogene sorgseltigkeit zu dancken, den verstorsbenen aber wie billich ruhmblich nachzusagen.

Hielten baruor, bas woll fuglich ein extract baraus gemacht, vnb ber Capitulation ein verleibt werben könte. Weill aber barburch bem ganzen wergke nicht wurde remedirt noch abgeholffen werben können, weren noch anbere Puncten mehr anzuregen, welche J. gftr. H. ihnen in ber Instruction mit gebenn, barunter J. Chft. g. keinen Privat Nuten suchten, Sonbern als ein Chursurst bes Reichs bas jenige barben zuthun sich schuldig befünden, was sie bem gemeinen Besen zum besten erachteten. Bnb befünden J. Chft. g. bas so woll in personalibus als Realibus allerlep desect vorgelauffen.

Bu ben Personalibus geborte: bas zusoberft bie Guangelische von bem Rath nicht so gar ausgeschloßen werben nugen, Sonbern bepberlet religions Berswandten barzugenommen werben. Dan weill J. Mt. beeben religions Bers

v. Rante's Berte VII.

wandten gleichen font vnbt fcirm ju halten fculbig, So were billich bas ju verhuetung allerhand Difftrauens, von beeben religionen Leute, fo qualificirt, bargu gegogen wurden.

Darnach habe fich befunden, bas bie Promotiones nach fauor und andern respecten, und nicht nach ben qualiteten und geschickligkeiten jugangen.

Daher bifimeilen in wichtigen sachen solche schlechte Vota gefallen, bas wan sie spargirt, ober auch oftmals im Druck gegeben, also beschaffenn befunden wordenn, bas sie einem solchen boben Rathe nicht woll angestanden.

Mußen berwegen ins kunfftige woll qualificirte Leute barzu gezogen werben. So weren die Corruptelen, gifft, gaben vand Geschenke, fast ungescheuet genommen vand geübet worden, dieselben musten eingestelt werden, Bad were
in der Capitulation dahin zu richten, das vfrichtige vand wolbekandte Leute
dazu genommen werden soltenn, die ein gutes auskommen hettenn, Ihnen
auch den Baterhalt zu verbestern, vand in ihrem Eyde darzu zu thun, das sie
sich mit bergleichen nicht corrumpiren laßen wolltenn. Wie dan auch mit
ber Strafe beren, so daruber betroffen, andern zum abschew Stricte zunerfahren.

Der Reichshoffrath solte alle 2 Jahr billich Visitirt werben, burch ben Churfürsten zue Maintz als Erz Canzlern, und einen welbtlichen Churfl. umbgewechselt: damit die Rähte wegen solcher Visitation in officio besto beger erhalten wurdenn.

Anch hielten J. Chfl. g. nicht vndienlich, hetten es auch zue Nurnberg vorsgeschlagen, bas ein jeder Chursurst, eine wolqualisicirte ansehnliche Person stets am kap. Hofe halten möchte, die vf alle sachen achtung zu geben, vnd mit einander zu communiciren, vnd wo nötig, auch etwas vorsiele, bey den Kap. Rähten erinnerung zuthun hatten: vnnd do dasselbe nicht stadt haben wolte, Ihrem Herrn solches zu berichten, welche sich alsbann, in der Person ben J. M. zu interponiren, da nun die andern auch der Meinung, wolte J. gstr. Hof. sich der vncosten, so darauf gehen möchten, nicht tauren laßen.

Es habe nicht gleich wollen aufgenommen werben, das man 3. M. also wolle maß vorschreiben, gleich als wan man das haubt binden wolte, Es gebuhre aber den Chursursten des Reichs darauf acht zu haben, wie das Regiment im Reich bestalt wurde. Bud seh dem Kapser so viel nicht daran gelegen, was die Chur und Fursten vor Rähte hetten, dan dieselbe das Reich oder den Kapser nicht regirten, dahergegen den Kap. Rähten das Regiment in der Chur und Furstenn sachen anvertrawet wurde, Bud seh es albereit Ao. 62 im wergt gewesen, da die Churs, in der Person sich zue 3. M. begeben, vund wegen des Hoffrahts allerleh erinnert, welches auch gewilligt wordenn, Sen aber hernach wegen kirze der Zeit stecken plieden. Do auch der Borsschlag von 3. f. g. dem H. administratorn der Chur Pfaltz gethan, solte, beliedt vund angenommen werden, wurde es Ihren zst. Herrn nicht zuwider sein, vund wolten sie sich ihres orts gern bequemen.

Realia belangend, da wolten sie J. Kan. M. Jurisdiction nicht disputiren, wusten wol, das solches einem glied gegen seinen herrn vnnd haubte nicht gebilhrte, Doch hielten sie dosur, do die hoffproces beser ad constitutiones Imperij administrirt worden, So wilrde Niemand barburch also grauiret worden sein, und wurde gleichwoll auch in camera in J. M. nahmen ge-

sprochen vnnb procedirt. Es were von beeben Theilen vber die vberheuffte Hoffproces Clagen kommen, Man habe nicht allein in religion vnnb prophansachen, sondern auch in communis matrimonial Procesen erkand: Sachen, so am Cammergericht albereit anhengig gewesen, hette man auocirt, hernach wann sie eine weile albar gelegen, wieder nach Speyer remittirt, bardurch die Partheyen mercklich auffgehalten, vnd mit schweren Bucosten weren vmbzgetrieben wordenn. Wann auch den Reichs constitutionen zuwieder Partheyen an den Hoffraht gesorbert, hetten sie billich ihre declinatorias fori einzuwenden, welches aber bisbero nicht stattsinden wollen;

Item. recusatio Judicis suspecti, müße aus erheblichen Brsachen auch zugestaßen werben, wann es auch gleich das ganze Collegium des Hoffrahts ansginge, Bund seh bekand wie man mit den Chur vod Furstenn, den aufrichtung der Cammergerichts Ordnung habe handeln mußen, das sie sich ihrer Außträge ezlicher maßen begebenn, vod müste in alle wege dem Hoffmaht besonmen werden, das sie sich nicht also pro competentidus selbst erkennten, vod die recusationes ihres gesallens verwurffen, Sondern wurden billich vseingewandte recusation arbitri darzu genommen, jn puncto competentiae aber, müsten die acta vs eine voparthenische Vniversitet, oder Juristen facultet geschickt werden, die den Reichsconstitutionen gemeß darüber erkennen könte.

Dan bie Processe am Kap. Hofe gingen gar geschwinbe, welches aber nicht besto bester, wie jolches von bewehrten Politicis also gehalten wurde, weren berwegen mehr an bie Cammergerichts Ordnung asstringirt, ober bie Reichs-Hoffrahts ordnung judurchsehenn, ob etwas barinnen zunorbestern.

Die Publicationes ber sententien weren offte lange aufgezogen, auch wan gleich die Urteil begriffen und die Partei ad publicationem citirt, dieselben woll gar hinter haltenn wordenn.

So were auch nötig, bas ben concipirung ber sentenz eine adjunction, bo bie Stenbe barumb ansuchten, versiattet würde. So müssen auch ben besichwerten und gravatis, reuisiones ober andere Mittel zugelaßen werden, dan es ie gar beschwerlich, das große wichtige sachen nur durcheine Instants solten erörtert werden, vand müsse die Camera auch solche remedia verstatten, da boch die Assessores boselbst mehr als die Reichshoffrähte of die Justiz gestellworenn 2c. 2c.

Sachsen. 3. Chf. g. hetten angehört und verstanden, was man sich in der 2. Umbfrage ercleret: Befunden, das Trier und Cölln darauf beruheten, das wan man sich of das Pragische Bedenden zöge, und daßelb of den ietisgen Statum accommodirte, das dadurch den sachen geholssen sein solte. Pfaltz aber mehr ad Speciem gienge, und daruor hielte, das dardurch den Stenden nicht ein gnuge geschehe, weniger daß Mißtrawen werde können aufsgehoben werden. Daß were 3. Chsl. gn. mit den Borstimmenden einig, das man das kunstige haubt nicht so sehr asstringiren und demselben alles endstehen solte, als woll von etlichen angedeutet: Den 3. Chs. g. erinnerten sich, das sie nicht ein schlecht Haupt, Sondern ein haubt der ganzen Christensheit erwehlen und elegiren soltenn.

Sehen aber auch dahin, das man solch Haupt nicht so gar frep lagen, Sonbern ihme etwas vorschreiben solle, barnach bas Regiment zu bestellen. Weren

1

auch niemals in keinem andern gebanken gewesen, das dem Haubt die Jurisdiction nicht zu endziehen, dan J. Ehf. g. hielten es daruor, das das Haubt und alle Successoren, nicht allein concurrentem cum camera, sondern ampliorem Jurisdictionem haben und dieselb exerciren können, Es wolte auch J. Churst. g. frembb vorkommen, wenn sie alle Jurisdiction dem Haubt endziehen solltenn, da sie doch von demselben als sonte Jurisdictionis, die ihrige zugewarten, Weill dan dem wergke nicht durch disputation zu helssen, Sondern einmal zum Zweck geschosen werden müste, So wolten J. Churst. g. aufricht, rationel, vod gut Teutsch, wie ihr gebrauch, ordenen: Dielten demnach darvor, das das Bedenden zue Praag vbergeben, zum teil anzunehmen, zum teil zuworbesern, vod weren der Capitulation nachsolgende vBunct einzurucken:

1, Das bas Saubt allen Potschafften, Gefandten, auch Fürstlichenn Bersonen, ichleunige audientz geben folle.

2, Churfursten, Fursten und Stende mit reichung ber Lehn nicht aufhalten, Sondern biefelbe schleunig und willig wiederfahren lagen.

3, Das das haubt in wichtigen, schweren, und das Reich concernirende sachen, bald ansangs, und nicht wan albereit viel Zeit vorubergelaussen, die sambtliche Chursursten umb Raht fragenn, und bero bedenden einholen solle.

4, Die bestallung bes geheimen und hoff Rahts stunde zwart bem haubt alleine zu, boch daß berßelbe bestalt wurde, mit Furstlichen: Graf: herrn: und Abelichen, auch anders stands Personen, die im hl. Reich erzogen und geboren, barinnen woll begüetert und von beeben Religionen, und das auch demselben ein Praesident vorgesstellet würde, wechsels weise, So woll der alten, Catholischen, als auch der Euangelischen Religion.

5, Solle bas haubt eine gewiße Orbnung, wie es im geheimben und Reichs hoffraht solle gehalten werben, versaßen lagen, bie vorigen reuidiren, und solche ben sembtlichem Churfursten ben nechster Zussammenkunfft zu weiter deliberation vorlegen lagen.

6, Das ben Stenben ihre Priuilegia austregarum und Primae Instantiae nicht endhogen, sonbern bieselbe in gebilhrenbe Acht genommen werben.

7, Das das haubt ben hoffraht alle Jahr einmal, ober wie man sich vergleichen wurdt, Visitiren laßen solle mit Zuziehung Churfurstens zu Mainz, als bes Reichs Ertkanzlers.

8, Bnb letten, solle bas Haubt bas zu Nurmbergt begriffene Bebenden in Punct: Justitiae nicht allein in acht nehmen, Sonbern auch effectuiren.

Bnd biefes also in acht genommen und ber Capitulation einverleibt wurde, hoffen 3. Churst. G. daß sich Niemand zu beschweren haben solle.

Branbenburg. Bas in der 2. Embfrage vorgangen, baffelb hätten sie ansgehört, zweiselten nicht, man werde eingebend sein, wie sie wegen 3. gst. H. protestirt, das man die Kap. Jurisdiction zu disputiren nicht gemeinet, Als die in der Reichs Ordnung gnugsam versehen. Es seh aber nur die

Frag, wie vnb auf waß maß bie Kap. Jurisdiction zu exerciren? Dan gleich wie vf einer Seiten bie Kap. autoritet vnb Hoheit zuerhalten: Also auch auf ber andern Seiten ber Stende Frepheit in acht zunehmen, bas also eine Temperatur vnb vermischung zu machen, bas weber einem ober andern theil etwas zu viel gethan wurde.

Bub könten sie nochmaln nicht ber Meinung seyn, wann bie admonitiones von Pfalt, Sachsenn vnb ihnen geschehenn, in acht genommen würden, das es dem Haubt wiedrig sein könte: Sondern wurde ihm vielmehr solches gefallen laßen, Bud sey ohne das bekand: quod digna vox sit Imperantis, legibus se alligatum esse profiterj, welches auch Heydnische Kapser von sich geschrieben.

Es fonte auch die Capitulation nimmer so guth gemacht werben, das nicht eins, ober andere neue emergentia sich bennoch finden wurden, die vorbesserung bedurfften, Bud capitulire man iho den Stenden zum besten; Was aber des Eligendi Notturfft sein wurde, das wurde er post electionem selbst einzuwenden wisen, darumb iezo vnnötig sich albier damit aufzuhalten.

Man hette auch außwertiger Könige Exempla vor sich, welche boch in ihren Königreichen mehr absolutam potestatem hettenn, als ber Kapser im Reich, welches ex mixto statu Monarchico & Aristocratico bestunde, wie solches von den Politicis im offenem Druck weitläufftig disputirt und ausgeführt, und sei vielmehr der Teutschen libertet nachtheilig und ben auswertigen nationen schimpslich, das die Teutsche Chur und Fürsten, den ihrem Haubte soviel Mängell einreißen laßenn, und dan noch dieselben desecte ben ihiger occasion nicht gehindert hetten 2c.

Pfalz. Es hetten die Geiftlichen Churfürsten zuwor verstanden, aus was Brfachen die Weltlichen einen abtrit zu bitten bewogen worden, Nicht der Meinung einige separation zu suchen, Sondern allein, weill dieser Punct die Weltlichen Chur-Fursten und Stende betreffe, das sie sich desto frever mit einander
vnterreden könten. Weren berichtet, das es of Reichstägen und sonsten wol
eher geschehen, Es hetten auch woll die Churfursten, nach gelegenheit, anbere Stende mehr zu sich ersordert. Hofften man werde es nicht anders
oder vngleich ausnehmen. I. f. g. wolten alles das in acht haben, was zur
reputation vf ausnehmen des Churst. Collegij gereichen mag.

Die Sach an sich selbst belangend, befunden sie, das benm 2. Puncte die Ersinnerung von den Indulten so limitirt werden wolle, das es of die Chursfursten restringirt, In den obrigen aber auch auf die Flirsten, so viel dersfelben Erblande betrefe

3. f. g. hetten baruor gehaltenn, bas hierburch nichts vnbilliges gesucht, noch einigem Stanbe einig præjudicium zugezogen werben könne, Sonbern gienge bahin, bas Niemandt sein Recht, wegen nicht erlangter belehnung endzogen werbe. Sehen nicht, worumb es allein of die Churfürsten zu stellen, und nicht of die Stiffte und andere bergleichen mit zu richtenn. Inmaßen dan in dem 2 Punct der Capitulation die Fürsten und Stende mitgebacht wurden. Man hette es auch je insgemein vor guth angesehenn, werde darumb kein Bedenden haben, es also pleiben zu laßen, Indem Niemanden kein præjudicium bardurch zugezogen würde.

Benn 4 Bunct hieltens 3. f. g. noch baruor, bas man nicht allein ben Soff:

Sonbern auch geheimbten Raht von beeben Religionen besetzen vnb bestallen solle, Bestinden aber, das man darin nicht einig, das beeder Religionen gesdacht werden solle. Nun hetten 3. f. g. die gantze Zeitt ober ben verichtung dieser Capitulation sein anders vermerckt, als das das jntent dahin gangen, das das Mistrawen allerseits möcht aus dem wegegeräumet, ond aufgehoben werden:

Derhalben sie, wie auch Sachsen, vnd die Brandenburgischen dasur gehalten, da dieses also gesatzt wurde, das es das beste Mittel sen, dardurch alles Mißstrawen auszuheben.

## VII.

## Aus dem Bolumen:

## Relationes vom Reichstage zu Regenspurgk Anno 1613.

(Geheimes Staats = Archiv. Rep. 10. 8.8.8.)

## Bericht über bie Borgange am 7. Auguft.

Es ift auch burch Meints, Trier, Coln vnd Sachsen, bag ber punctus iustitie, zu erst vorgenommen werden solte, geschloßen worden.

Pfalt aber, bnb wier haben anzeiget: was gestalt wier, von vnjerer gnädigsten Serrschafft ben außtrucklichen gemeßenen befehlich hetten, die beschwerden der Evangelischen Stände, in einer Schrifft verfaßt, Kev. Maptt., nebenst anderen Evangelischen Fürsten voht Ständen zu vbergeben; Auch zu anderen Sachen gaar nicht zu schreiten, die so lang, das hieruber gebilhrende vorssehung von J. Maptt. gemacht worden were.

Andt weill vermittelst ber erlebigung berselbten Schrifft auch gar viell puncten zuegleich auch Ihre resolution vberkommen wurden, an welchen es sonsten, gleichs in Anno 1608 geschehen, sehr harrt anstehen durfte; bannenher dan auch vnsere Herren, auf obverstandene schrifften, diesen zue begegnen verdacht gewesen: daß also daß werd hierdurch mehrer facilitirt, vndt leichter gemacht, alß aufgehalten wurde; So beten wir mit ferneren progress in publicis innen zu halten, vndt eine kleine dilation bahingegen, bis zu ersolgter Rapserlichen

resolution einzureumen. Ob wir aber woll bagelb, biß zum vierten mall erholt, hatts iedoch alles nicht verfangen; Sondern es ist vielmehr darwider angezogen: weill per maiora der Schluß gemacht, das der justicien punct der erste sein solte, muste es baben verbleiben.

Denn ob sie woll niemanden, wie, bnd was gestalt, er seine gravamina vbersgeben, wndt treiben solte, maaß zue geben begehrten: Gestalt dan auch andere Stende die Ihrigen nicht dahinden sassen wurden: were doch aber in des weder herkommens, noch gebräuchlich, deshalb die Publicas consultationes auszuhalten; Sondern die resolution gravaminum kunte vndt wurde nebenst ben deliberationen in publicis, woll ersolgen.

Maint proponirte auch ferner, bas ber im Churflirsten Rhatte per majora gemachte Schluß, burch ben gewöhnlichen aufschuß ben Fürsten unbt Stäbterbatte angezeiget unbt vermelbet werben möchte.

Es hatt aber Pfalt, alf beme biefes nebenft Meint gebuehrett, nicht mittgeben

wollen: hatt aber in Seinem voto mitthinzue gethan (welchs aber wier lieber anbers gesehen), Er könte geschehen laßen, bas Manntz, wie er wuste, ohne Sie, bem Fürstenrhate, die ansage thuen ließe.

Welches ban von ben Pfaffenhauffen balb acceptirt, auch barauf die anordnung geben worden, daß zweh auß ben Maintischen Rhätten hingiengen, vnd es bem Kürstenrhatte vermelbeten.

Darinnen aber Pfalt vnbt wier, weiter nicht gewilliget; alf baß sich biese bloß erkundigten, waß es vor einen zustandt im Fürstenrhatte hette, In beme manß bauor hielte, das man baselbst wegen ber streitig gemachten Babenschen Sossion, vnbt anderer impediment, doch nicht weiter würde versahren können. Sachsen hatt in seinem voto vorgeschlagen: alles was vorgangen, dem Kahser zu referiren: vnbt dannenher bes Ausschlages zuegewarten.

Belches aber ben Geistlichen nicht gefellig, wie ben auch von vns angezeiget wurde, bag wiers bahin nicht ermeffen, baß bieses ber weg, baburch ber mißs helligkeit abzuhelffen stehen wurde, were: Sondern bas viellmehr hierburch eine größere difficultation erreget werden bürffte.

Waß auch von bem herkommen, von bas nicht gebreuchlich were, von ber gravaminum willen, die proponirte puncten aufzuhalten, in den widrigen, vod sonderlich Trierischen wotis angezogen: dasselb haben wier in voserem voto reassumirt, voot demselben wiedersprochen.

Mit bem anzeigen, man solte nur alle Reichs vnb Landtäge aller Königreiche, Chuers vnd Furstenthumber in Europa bep Reichsversamblungen vnbt Landstägen ansehen, so würde sichs bereits anders finden. Den ie auch dir newslichte, Hungerische, Behemische, Oesterreichische, Mehrische, vnbt Schleesische exempell bekandt. Da warlich die Stände, vor erledigung der Gravaminum, nicht sortgewollt. Andt doher nehmen wier ie auch nichts newes voor: konten ie auch nicht, deteriors conditionis, als jene sein.

Dan grauamina ju vbergeben, vnbt hernacher vnresolviret besteden laffen: were gar eine schlechte Sach bie man pilliger gaar einstellen,' verbleiben liefte.

Auch weren es reciproca, wens contribuirens gelten folte: bas auch ber superior zu vorher seine Stenbe in ihren gravaminibus wircklich erleichterte. Bubt haben wir ferner niemanden gehortt, ber die ration weiter geführet bette, bas vuser intent dem herkommen zu wieder were.

Als aber wie obgedacht, die zwen Mennzische zum Filrstenrhate hingangen, wndt ben nahet eine gange Stundt außen gewesen: Sindt Sie endtlich wieder kommen, und haben einbracht: Sie hetten das, per majora, im Churssirstenschate gemachte conclusum, dem Filrstenrhate referirt, und were daselbsten eben so woll, auch geschlosen, das punctus iustitiæ, ohne ferneres procrastiniren, vorgenommen werden solte.

Bnbt ward Ihnen barauf befehll, ein foldes bem Stebterhatt auch anzutragen. Immassen Sie ban auch barauf hingangen.

Wie wier aber gesehen, daß dieses viell anders verrichtet, alß Ihnen von vong eingewilliget: ban Sie sich bloß des zuestandes im Fürstenrhatt erkundigen, nicht aber einig conclusum referiren sollen, auch genugsam zuerspuren hetten, daß die Bustigen im Furstenrhate eben so woll wie wier, supervotirt sein musten, daraus dan auch zugleich voschwer zu erlernen, wan es albereits im

anfang also ergienge, das alle conclusa wieder vuß per majora gemacht wurden, was woll im weiteren progress vor gefahr zu gewarten sein wolte: Sindt Herr Philipp von Winnenberg, vnd Dr. Camerarius, wegen Pfaltz, vndt dan Ich der Hein von Dohna, vnd Ich Dr. Pruckmann, hier zwischen, daß diese zwene Meintzische zu den Stedten giengen, zu den Churst. selbst gestretten: vndt hat Pfaltz communi nomine, alles wiederholet, was wier zuvorn in votis gebracht: auch der Chursürstlichin Pfaltz alle Sein recht, dieweill Sich Meintz des ansagens, deim Fürstens und Stedterath, allein vnterwunden, beschingett, vnd protestando vorbehalten. Mitt dem sernern vermelben, das wir deme, so vorgienge, lenger nicht ben zuwohnen wusten: Sondern ein session machen müsten.

Hierauf halt unft ber Churfürst zu Meint geanbtwortet: bas bie majora ie wiber buß gefallen: bas auch sonsten nichts vorgenommen, bas bem herkommen wiberlich. Begehrten Sie berowegen, bus ben majoribus, wie styli, zu accommodiren.

Darauf haben wir replicirt.: bas eben bieß vnser beschwerd were, bas bie majora, vberall, unbt ohne unterscheibt, auch in contributionis unbt Religionssachen (welches aber bem herkommen freilich zuwider) angezogen werden wolten.

Wier sehen auch nicht, was wier wegen vnserer Herren, solcher meinung nach, beh ben Sachen nut wurben. Weill wier boch zuvornher woll wusten, baß bie majora in allem wieber vns lauffen thäten.

Wie es am 7ten bieses, in ber allgemeinen zusammenkunft abegelauffen: bauon haben wir in beiliegender absonderlichen relation, aussührlichen berichtt gethan. Ift berowegen vor eine notturfft ermeßen, das man noch des Tages, Euansgelischen theilß, hinwieder, sonderlich aber, wegen ausserttigung der Schrifft, in gravaminibus zusammen kehme.

Es sinbt auch baselbsten nach mittages zu 2 Bhren die Euangelischen Stende, in größerer frequentz alß zuworhin zo, ben Pfaltz erschienen: dan daselbsten wahren gegenwerttig, Chur Pfaltz, Wir, Culm Pach, Anspach, Wirttemberg, Mecklenburg, Heßen, Baden, Lawenburg, Anhalt, vodt die Wetterawischen Graffen, Bodt von den Stedten, Regenspurg, Nurnberg, vor sich voll macht Winsheim, vollt Weißenburg im Nortgaw, Blm, Nörtlingen, vor sich vod Schwäbischen Hall, Nottenburg, Schweinsurtt, Kempten, Phin, Bopfingen, Lübeck, so aber die Zeit ben den Kapserischen Räthen sein mußten: ist die grauamina mit zu voterschen, auch anerbiettig.

So ist Straßburg, Speier, Wurmbß, noch nichtt alhier: bekennen sich aber gleichwol bierzu auch.

In solchem Convent nun worde proponirt, ob die concipirte Schrifft, in gravaminibus abgelesen werden solte?

Beil wir aber sahen, das zimblich in den sachen varijret würde: haben wir gebeten vns zu hören, vnd haben daselbsten den ganzen verlaus, im Chursursterstenrathe, so auch die reden, so der Sölnische Canzler, von restitution der Clostergüter geführett, noch lengst erholet; Bud daben vmb erklehrung gebetsten, od man noch sest bem Rottenburgischen schluße zu stehen, vnd vor erlangter angenehmer erklehrung, ober den gravaminidus, zu andern sachen nicht zu schreiten, gesonnen wehre.

Denn ob baß wehre, wollten E. Churfl. g. bas eußerste gern baben thuen. Solte es aber auch nicht sein, trugen E. Chrf. g. auch an ben grauaminibus bas meiste Interesse nicht; ben sie vor andern nicht beschwertt;

Eh hetten auch beroselben in Gott ruhende vorsahren, nach bem Religion Frieden, keine Geistliche gütter eingezogen; Was aber E. Churst: g. thetten, das thetten sie ratione boni publici, und zwar unbetrachtet begen, das sie ihre hochangelegene Julische sache hierdurch nicht bester, sondern erger macheten.

Boltte berowegen hochst vnbillich sein, ba man E. Churft. g. allein woltte besteden lagen.

Bnb haben sie sich in gesambtt, vnb zwar ein jeber in seiner Ordnung (außer Regenspurg, von benen es allein ad referendum angenommen wurde) erkleheret: fest vnb bestendig beim Rottenburgischen Schluse zuuerbleiben, Gott versleihe Glud bazu.

Hiernechst ift nun bas Concept ber Schrift verlesen; Man hat fich auch barüber nach angehörten bebenden, ond votis verglichen: Bnb fiehet's anigo
auf beren subscription ond auffertigung; So noch an heutten geschehen soll.

Regenfpurg 8. Auguft 1613.

E. Churfl. G.

Abraham Burggraff zu Dohna. Frib. Bruckmann. C. L. Bellin. Johan Ernst v. Schlieben.

## VIII.

# Aus der Instruction des Administrator Christian Bilhelm für seine Abgeordneten an den kaiserlichen Hof. 1616.

(Acta Erzftift Magbeburg I, 341, im Ronigl. Staate-Archiv gu Magbeburg.)

Es, wehren zwar bes heil. Reichs constitutiones, Executiones vnbt ansbere Orduungen bermaßen hehlsamb nütslich vnbt guet, das dieselbten gar nicht zu vordeßern, Mann were auch der meinung vnd wüste gar wol, wann solche Bersaßungen observiret würden, das man außwertigen Eins vnd Bbersfällen zur gnüge gewachsen, Allein were es iezo, lepder, zu dem betrübten zustande gelanget, das es soedera vndt Ligas im hehl. Reich gegeben, vie mißtrawen vndt distractiones tam animorum quam consiliorum so tief einsgeseßen, das seine vortrauliche Zusammensetzung, oder, Krast der Execution Ordnung, einiger gewißer Zussprung balt mehr zu hoffenn, Welches zum allerhöchsten daburch vormehret würde, das die Catholischen sich nicht heimbslich, sondern gar öffentlich vorsauten laßen solten, sich ber der erst habenden occasion, der resormirten Erzs vndt Stiffter, mit gewalt zu bemechtigen, Immaßen dann durch ihr embsiges Borhindern, von der iezo Ragierenden Kay. May. Keinem einzigen der Resormirten Erzs oder Bischoffe solche resolution

were ertheilet worben, Kraft beren sie sich bes Kapserl. schuzes zu vorsichern, Sondern müsten fast in bepforge stehen, Das sub praetextu et authoritate Caesareae Maiestatis, beb erst fürfallender occasion omnium extrema, ihen möchten angemutet werden,

Wie wir nun selbst bekennenn miligen, Das es vnter solchem beschaffenen Zustande, zumahl sehr gesehrlich: Als haben wir gleichwol diß vf gegenwertige Zeit fürnemblich in respect Ihrer Kep. Mant. bebendens gehabt, ob erwehntes Puncten halber, eine Creisconsultation anzustellen undt sürgehen zu laßen — Albieweil wir aus bishero gesühreten unterschiedenen votis seicht mutmaßen können, wohin der schluß ins gemein incliniren möchte, Als aber nunmehr am Tage, undt hin- undt wieder lautdar, was gestalt das hispanische Krigsvolk sich in Gillichen Landen Bieler sürnehmen Stadt- Bestungen, pläcz, undt Dertter, bemechtigen undt seiner fort zurücken, im werd sein solle, undt dann leicht zu ermeßen, weil die gesahr diesem Töbl. Rieder-Sechs. Creuße gar nahe, Das sembliche Fürsten undt Stände vigiliren, of eine sörberliche Crepsconsultation dringen undt sich solcher andringenden gesahr halber, in etwas zue vorsichern stard bemuehen werden:

So besorgen wir vns gar sehr, Wir werben vormöge vnbt in fraft bes heil. Reichs vnbt Crepfvorfaßungen, nicht vorben können, einen Creißtag auszuschreiben, vnb biese Dinge in consultation kommen zu laßen, Do es bann
wegen ber andringenden noth, vnbt weill man allerlen gefehrliche Zeitungen •
spargirt, schwere resolutiones geben bürffte.

Dieweill wir aber hier neben mit wahrheit bezeugen können, Das sembtsliche Fürsten und Stände dieses Crephes, kegen Ihre Kap. Mant. in schuldisger gehorsamer devotion sehr wol affectioniret, Also das wir mehr, dann gewiß, Bann von J. Kaps. Mantt. der diffidenz, so wegen der reformirten Erzs undt Stiffter eingesehen, etlichermaßen sürbawen, undt sich ins gemein undt kegen Jedtwedern Erzs oder Bischoff, also resolviren würden, Das man sich von J. Kap. Mantt. wegen keines oberfals zue besahren, Sondern vielsmehr alles Kapserl. Schuczes undt schirms, nichts weniger dann andere des heil. Reichs Stände zugetrösten,

Es solte undt würde J. Kap. Maptt. Die eingesehene difficulteten bas burch eximiren, sembtliche Stände bieses Crepfes in ganz willsehriger devotion undt gehorsamb erhalten, Auch ihrer hulf undt Zusprungs, ben allen fürfallenden occasionen, nach Allergnedigstem begehr, mechtig sein können,

Als hetten wir aus schulbiger vnberthenigster gehorsamer devotion, nicht lenger zurück halten können, solches J. Kap. Maptt. Allerunberthenigst zuerskennen zu geben, vnbt dieselbe barneben Allerunberthenigsten gehorsambs zusersuchen, Sie wolten solches von vnß Allergnedigst vnbt also vormercken, Das es aus keinem passionirten affecten, Sonbern auß rechter lieb vnbt trewe zum Wolftande des gesiebten Baterlandes Teuzscher Nation, vndt Auffrechten wol affectionirten Teuzschen trewen, vnbt gehorsamen gemuth, kegen Ihre Kap. Maptt. herstöße.

Buf ift zwar nicht vorborgen, mit was großer vngestumen hefftigkeit die Catholischenn sich wieder dies werd bis Dato gesezet, undt 3. K. Mahtt. ab-

gehalten, Das keinem ber reformirten Erze ober Bischoffe in temporalibus ein Kepferlicher schuz were vorheißen worden. [Am Rande: Ja es ist unß selbst solcher kepferlicher schut dikticultiret worden, wie die resolution so Ern Dan. Matthiaß ertailet außbritcklich besagtt und außwepfett.] Wir können auch gar leicht ermeßen, Das es noch iezo bet deu biezigen Catholischen an solcher obstination undt heftigkeit nicht ermangeln werde, Bevorab do ihrer ohne Zweissel viel sein werden. Denen das rathsambste zu sein bedünckenn möchte, Jezo, do man einen trefslichen Bortheil, undt in Gilligischen Landen mit eisnem wol bewehrten Krigsvoll gefast, nur fortzusahren, undt sich der Kezer zu bemechtigen.

Wenn man aber gleichwol ohne passion von ber Sach reben, unbt tractiren solte, So seinbt wir gewiß, Es solle unbt werde keiner, wann er gleich Catholisch, Deme Conservatio tranquillitatis Germanicae angelegen, Zue finden sein, der mit ehren undt gutem gewißen, zu den Extremiteten lieber, Dann einem ruhigen leiblichem statu rahten könne.

Die Extremiteten beruhen ieziger beschaffenheit noch vf beme, Do man bie reformirten Erz- vnbt Stiffte mit gewalt zu opprimiren sich vnterstehen, ober sie zum wenigsten in solchen sorgenn vnbt fürchten in die lenge laßen [am Ranbe: auch zum Benigsten ben Keyserl. schuz vnbt schirm weiter difficultiren] wirt, Das sie sich zu rettenn vnbt Expeditionem ad securitatem vitae et Fortunarum zu erlangen, quaevis media ergreissen möchten, Das burch sie bes andringenden gewalts vnbt großer gefahr entledigt vnb befreyet sein könnten, Doraus kan entlich nichts gewißers, Dann ein Jammerlicher Innerlicher Kriegs, Ja totius Imperij scissura et ruina, vnbt boraus weiter dies ersolgen, Das die wahre Teuzsche Nation sich frömbdem Joch vndt servituti nothwendig muß vnterwerssen, Deme allenn guten Theilß zu remedijren stünde, wann die Kais. Maytt. den resormirten Erz- vndt Bischossen siebes zuebesahen, Sondern Bielmehr Allergnedigsten schuzes vndt schirms zuges tröstenn,

Wie wir dann gewißlich, berer eigentlichen meinung, Gleich wie man bifiber von allen Theilen fich ben dem Religionfrieden fehr wol befunden. Bubt ie folch remedium mit großem nu; bigber practiciret worben. Alfo waren Ja noch wol mittel zu erbenden, Daburch bie reformirte Erz nubt Bischoffe Allergnebigst respectivet undt von J. Ray. Mantt. in temporalibus. eine folde resolution ertheilet, Das bannoch ben Catholifden baburd nicht praeiudiciret, Sonbern gleich bem Religionfrieben, foldes bif ju fünftiger befierer Boreinigung ausgestellett würde, Man nenne es nun ein Indultum, ober Kauferl. anabenscession, Schug- ober schirmbrieff, ober wie mans fonften beißen wolle, Bann nur bas borinnen enthalten, Das ben reformirten Eras undt Bischoffen bie regalia in temporalibus zu exerciren frengelagen, Sie in Ihrer Ran. Mantt. fouz unbt fchirm, gleich anbern bes beil. Reichs Ständen aufgenohmmen wurdenn. Do es auch Je nicht anbere fein fonte, So mufte man noch geben, Das in folder concession vorbehalten wurde, Das baburch ben Catholischen, sonften unbt in andere wege nichts folte derogiret fein, Durch biefen wegt wurde vielen mißtrawigen hochscheblichen gebanden ge-

. Digitized by Google

wehret, Bubt J. Kap. Maptt. vubt bem hepl. Reich ein großer nuzen gesschaffet, Dann bep iezigem Zustande ist keiner ber reformirten Erzs ober Bisschoffe Ihrer Kap. Map. gehulbet ober geschworen. Es dependiret von ber Kap. Maptt. Niemandt, baraus trefsliche große Inconvenientien bishero erssolget, Deren sich auch noch hinfilro viel ereugen borfften.

Exempelsweise, ist mehr bann offenbahr, wann 3. R. Maptt. vns Allersgnebigst respectiret, unbt in temporalibus gewirige resolution hetten wiedersfahrenn laßen. So wolttenn wir unßerer Alte Stadt Magdeburg gar leicht in officio gehalten undt vorwehret haben, Das sie die hochgesehrliche alliance niemals tentiren sollenn, Eben dergleichen beschaffenheit hats mit der Stadt Brehmen, Wann nemblich dem Herrn Erzbischoff in temporalidus satisfaction were begegnet, das sehr viel dem heil. Neich undt diesem Creif, albereit des ohrts sürgangenen undt noch besorglichen nochteiliges Dinges, hette vorwehret undt vorhütet werden können, Wolten derowegen die herrnn Kahserl. Gheimen-vudt andere Rähte, diese Dinge wol erwegen, undt per praeconceptas opiniones sat praeiudiciales, nicht so leicht vberhinstreichen, Sondern es vs andere undt mehr ertreglichere mittell dirigiren undt richten helssen, undt zu nicht zweisseln, das sie daran ein sonders, Gott angenehmes, dem heyl. Reich nstzliches, undt J. Kay. Matt. Hochreputirsichs werd vorsrichten,

Die hochlöbliche Kapfere Maximilianus secundus, Wie auch Rudolphus haben schon die Zeit, do es noch ben weitem, wie leider iezo, in den gesehrslichen terminis der Ligen vndt Vnionen, nicht gewesen kein bedencken gehabt, die reformirten Erzs undt Bischoffe oder Administratores, im Kepferl. schuz vndt schirm zue nehmen, Auch sich sonsten soweit herauszulaßen, undt zu erkleren, Das man sich keiner vnzimlichen gesahr vormuten dürssen, Gestalt dann Bußerm hochgeehrtem hern Bater, Christseel. Andenckens, den wehrender Administration, eine solche Kapserl. resolution wiedersahren, Darinnen beutslich exprimiret, Das Ihre Kap. Mahtt. hochgedachten Ansern herrn Batern, sambt dem Erzstiffst vnd deselben vnderthanen nicht weniger als gemeinlich alle andere des heil. Reichs zugewante, in gnedigen schuz vndt schirm wol besolsen habenn, das aber ieziger status vielmehr bergleichen erfordere, Ift ofsendahr,

Es seinbt auch für biesen allerhandt fürschläge geschehen, in was Mobell undt Form etwa eine folche Kapferl. Concession ober Indult zu ertheilen,

Aber burch vnzeitiges contradiciren ber Catholischen, ift es alles Zer-schlagen unbt vorhindert.

## IX.

## Aus bem Volumen:

Originalrelationes vom Wahltage zu Frankfurt am Main 1619. (Königi. Geheim. Staats-Archiv zu Berlin. Rep. 12. No. 10.)

Bericht über bie Seffionen bom 21. und 22. Juli.

Es feind sonften die bohmifchen Gefandten auf Seibelberg jugezogen: ber Churfurst Pfaltgraff hat fie auch ale Imperij uicarius in ichut genommen,

weill es bes Reichs mitglieber, bas Reich auch nichts feinbliches mit Ihnen guthuen.

Bie bann bie Pfalbifchen baffelbe in offenem Rathe anzeigtenn. Den man bermardte, bas es an feiten ber Geiftligfeit etwas entpfunben murbe.

Es ift auch einer von benfelbten, onbefandt, alhier bei ben Bfaltischen

gewefen.

Der vierte punct, benanntlich mit ber veraidigung bes Rahts Burger und Solbaten alhier zuwersahren, gabe vrsache bazu: in ansehung, bas wir woll sahen, bas die Geistlichen bamit umb giengen, es ber wahl halber nicht rem integram zu laßen, sonbern immer ein præparatorium nach bem anbern zu expediren: vnb also, nobis inuitis, zu ber wahll zuschreiten, bas Ihnen an seiten Pfalt, Sachsen, vnb E. Chursl. G. rund angezeiget worden, bas alle brever weltlichen Chursursten meinung were: zu erst allen vnsrieden, vnb Kriegeswesen, so woll im Reiche, als in Beheimb aufzuheben, vnb hernacher allererst, pace iam firmiter stabilita, zur wahll zugreissen.

Bonn Pfalt warbe allein das angezogen, das die wahll frep sein solte: beb solchen Krieges expeditionen aber, wie ito im ganten Reiche vorgiengen, konte die wahll vor freh nicht geachtet werden: vnd konte hernacher die vbersgehung dieses requisiti, mehrere consequentias vrsachen, als man ito meis

nete.

Also zoge sich Sachsen auf biese ration auch: vnb ban auf ein schreiben an Maint gethaan, in welchem es gerathen, erst einen Chursurftentag zuhaltenn, baselbsten von bes Reichs obliegen zu rebenn, war abgerebet, zu werde zu richten: vnb ban forters zur wahll zuschreiten.

Wir habenn ben biesen puncten erstlich protestirt, bas E. Churst. G. vor augen habende bloos und allein ben gemeinen nuten, ben sie ie ann ber Kahserlichen Crohnen, kein einig priusat interesse truegen, burch auß auch solche bem jenigen nicht mißgunten, beme es Gott, und eine freie ordentliche wahll gebe: bannoch nicht sehen, wie ohne vorhergemachten bestenbigen sichern frieden in Beheimben, und sonsten im Reiche, zu einiger wahll, nut, und bequemlich, konte gegriffen werden.

Den begen were man allerseits eins, bas bie gulbene Bull, bas Fundament, richtschnuer vnd Cynosur sein sollte, beren man hierinnen allenthalben, ohne abbruch zufolgen.

Nun gebe aber folde gulbene Bull klärlich, bas bev auffrichtung berfelbten, babin allein gesehen, bas burch bie wahll eines Römischen Koniges, vnnb kunftigen Kapfers, frieben, ruhe vnb einigkeit, im ganzen Reiche erhalten werden solte.

Denselbten effectum hette sie auch bis of gegenwartt, ben allenn mahlen, so seib ber Beit ergangen, operirt ond, geschaft; Aber iho schwebete gleich vor augen, bas, ob bieser Beit eine mahll ergienge, nur bas sewr, so alberreits viell zu hoch in bie bobe geschlagenn, noch vermehret werben wurde.

Denn also woll, wurden sich, Chuer: Fursten vnnd Stände bes Reichs nimmer vorsehen, das sie nicht solten in einen frembden Krieg implicirt und verwickelt werden. Ja wann es woll zugienge, wurde es iedoch an alstetigen laften, beschwerungen, und Contributionen, nicht ermangeln, zu gentzlicher der Stände des Reichs exhaurirung,

Der Erbfeind ber Turde, andere Nationen zunbergeben, wurde sich auch bieser occasion, zu vnwiederbringlicher bes Baterlandes ruin, woll zu gesbrauchen wifen.

Damit man von bem nicht rebete: was vor vnheils baraus erwachsen wolte, ob die Erbländer, burch solche wahll, ad desperationem, vnd vf bie extrema zusetzen, gereizt wurdenn.

Buste man ban nicht, wie eben burch biesen weg, andere vornehme prouincien, vnd Länder, von bem Reiche abgeriften worden weren? Womit wir vf Siebenburgen vnd beebe Wallachepen gebeutett.

E. Churft. G. befunden es auch fehr schweer zu fein, bergestalt, vor ber mahl, benn Churfürstenaibt in beren Seel erstatten zulaßen; Ja ben Dienern were es hoch bebencklich, solchenn aib, inn Ihrer Herren Seele zusschwerenn. Angesehen, bas ber Aib bahin gienge, ben nutlichsten bem Reiche, nach hochsten verstande zuerwehlenn, ohne alles andere ansehenn.

Wann nun auf ber mahll mehrerer Krieg vnb vnruhe, vnb anbere mheer vbell zuerwartenn, wie tonte es ban heißen: man habe bem nutlichsten sein

uotum geben? vnb bem Aibe baburch ein vergnugens gethaan?

Das hauß Desterreich were bis baher omb zweherleh vrsachen willen, vornemlich beb ber Kehserlichen wirden erhalten; einmahl, bas es wegen ber Bestungen vnb anderer mehrerer ombstenbe, gleichsam vor eine vormaur ber Christenheit gegen ben Turcken geschehet wordenn; dan vors andere, das es andern Furstlichen heusern vorgangen an vermögen. Dannenher der Rabsersliche Staat von diesem hause bester, als von anderen, zusuhren.

Wann nun nicht zuerst frieden gemacht wurde, fielen diese beebe rationes gant babin, benn fast weltkundig wie alle hungarische Bestungen, an besatung, munition, prouiant, und allem beme, so zu beren desension behörig, gant entblößet, auch also, das, wo es Gott nicht sonderlich wendet, der Erbs oder ein anderer seind dieselbten mit einer geringen machtt vberwälttigen dursste: Der daraus entspringende schaden, aber, were vnsäglich. Es were von allen Königreichen, allein die Erohn Beheims, dem Reiche geblieben:

Wan nun solche, wie gaar ein großer anfang bazu gemacht, nebenst ben Erblanden, ruinirt wurde: woher wolte man boch immermehr ben Kepserslichen vnterhaltt nehmen. Denn begenn muste man ie ins gemein bekant sein: bas bas Reich allein, seinen Kepser zuunterhalten, nicht vermöchte.

Es were auch nunmeher, ohne weitere verlängerung, hohe Zeit, bem großen spott, schand und schmach ber werthen Teutsschen nation, unter wehrenden Rriegen, durch außwertige Nationen angethaan, hinwiederumb durch friedeshandlung abezuthuen: und der Teutsschen nation geheßige, sich vber dergleichen mheer als Turckische vervbungen nicht serneres erfrewen und erkuzeln zulaßen.

Denn wie man mit bem weiblichen geschlechte ombgangen, truege man abichew, zuberühren.

Auch were nunmheer weltkuntbaar, wie man kleine vnschuldige kinder, die weder guetes, noch böfes verstanden, man auch nicht gewust, was Gott auß Ihnen machen wollenn, auf stücken zerhawenn, vnd ins sewer geworffen: vnd mit den alten, sonderlich aber den Dienern am worte Gottes, were eben also procediret.

Wie glücklich, vnb woll aber, wann erft ber friede baar, zu ber Bahll zugreiffen sein wurde, bas rebete bas werd an Ihnen felbsten. Bund baher were es vnnott, viel wortt beshalb zu machen.

Rebenst beme, bas auch bie gewunschte occasion bazu obhanben.

3. Kon. Wrb. weren ito gegenwertig: vnb ber Stände Gesandten, weren nicht weitt: niemand wueste auch noch, was sie brechten, vnb ob sie jum frieben keine Bolmacht, konten sie iedoch biefelbte in wenig tagen jur Hanb schaffen 2c.

Als aber der 22te Inly erschien vnb man hinwieder von allen theillen behsammen waar, stellte Meintz, als director, oberzehlte zweh puncta, von der Beheimbischen Stände zulaßung, vnd admission; dann von der friedes-handlung vor der wahll: zur newen vmbfrage, dergestaltt, das von mittelln zu reden: weill es discrepantia vota geben, wie solche discrepantz zu Con-

cilijren.

Bub blieben die Geistlichen in Irer vorigen meinung: nemlich, die Bebeimben aller erst nach der wahll zuhören, oder Ihr andringen in schriften von Ihnen abe zu sobdern, dann erst zu rehden: hernacher vom frieden zu-handelln. Die interpositions handlung wurde soussen zu vielle Zeit hinwegsnehmen. Benorah, weill die Stände dem Könige quwstionem status movirt hetten, durch allegation der uacantien Regni. Zogen zum behelsse abermaln die guldine Bulle an: als welche nicht will, das die Chuersursen, die wegen der wahll zusammen kommen, vnuorrichteter wahll von einander ziehen soltsten. Schluegen doch wegen der interposition, oder friedens Handlung zum medio voor: das man nach der wahll alsobalben, dud weill man noch alhier behsammen, an beebe theill aussuhrlich schreiben: sich allerseits ex officio interponiren, auch Zeit vnnd mahlstedte zugleich benennen wolte,

Colin lies auch, auf bas von vns angezogene exempell de 1562, ba bie Eurdische botichaft zugelagen, antwortten, bamalin were Repfer Ferbinanb im

Leben gemefen, ito betten wir feinen Repfer.

Dahingegen blieben Pfalt vnnb wir, voriger meinung: die Gefandten zuhören, vnnb mit gebuerendem bescheibe zunersehen: vnnb erft bestendigen sichern frieben aufzurichten: hernacher zu wehlen 2c.

Beben ju Frandfurt am Meen, am 23ten July, bes 1619ten Ihaares,

#### E. Churfl. G. 2c.

(gez.) v. Butlit. Brudmann. v. Bellyn. v. Winterfelbt.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE MAY 6 47

NOV 5 60 H